

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

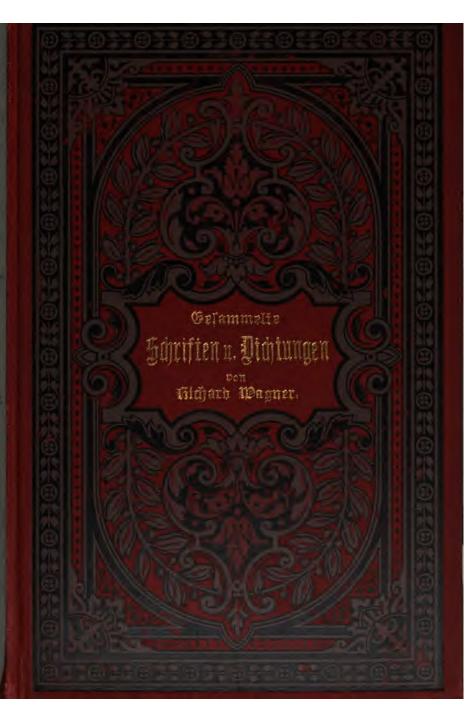

# From the Ewald Flügel Library



LELAND · STANFORD : JVNIOR · VNIVERSITY

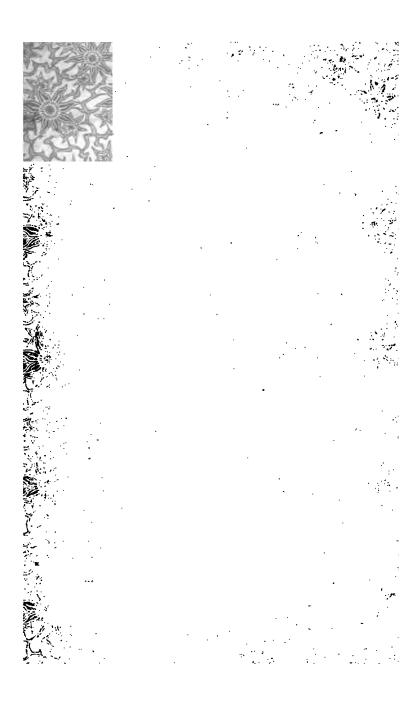

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Gesammelte

# Schriften und Dichtungen

pon

## Richard Wagner.

Bweite Auflage.

Achter Band.

Leipzig.

Verlag von E. W. Fritssch.

1888.

W

ML410 WIAIF9 ed.2

### 219399

MIe Rechte, auch das der Neberfegung, im Ganzen und Ginzelnen porBefialten.

### Zur Beachtung:

Die dem vorliegenden Bande angehängte tabellarische Gegensüberstellung der Seitenzahlen der ersten und zweiten Auflage soll zur leichteren Aufsindung der von anderen Seiten unter Hinweis auf die erste Auflage citirten Schriftstellen aus demselben dienen.





### Inhaltsverzeichniß.

|                                                    |            |        |      |       | Seite |
|----------------------------------------------------|------------|--------|------|-------|-------|
| Dem Röniglichen Freunde.                           | Gebicht .  |        |      |       | . 1   |
| über Staat und Religion                            |            |        |      |       | . 3   |
| Deutsche Runft unb beutiche                        | Politit.   |        |      |       | . 30  |
| Bericht an Seine Majeftat b                        |            |        |      |       |       |
| Bayern über eine in                                | München    | i zu e | rrid | tent  | e     |
| beutsche Musikschule                               |            |        |      |       | . 125 |
| Meine Erinnerungen an Lub                          | wia Schn   | orr    | on C | aroli | 3 =   |
| felb                                               |            |        |      |       |       |
| Bur Wibmung ber zweiten                            |            |        |      |       |       |
| Drama"                                             |            |        |      |       | . 195 |
| Censuren. Borbericht                               |            |        |      |       | . 200 |
| 1. W. H. Riehl                                     |            |        |      |       |       |
| 2. Ferbinand Hiller .                              |            |        |      |       |       |
| 3. Sine Grinnerung an 2                            |            |        |      |       | . 220 |
| 4. Eduard Devrient .                               |            |        |      |       | . 226 |
| 5. Aufklärungen über ba                            |            |        |      |       |       |
| über bas Dirigiren                                 |            |        |      |       | . 261 |
| Drei Gebichte                                      |            |        |      |       | . 338 |
| 1. Rheingold                                       |            |        |      |       | . 338 |
|                                                    |            |        |      |       |       |
|                                                    |            |        |      |       |       |
| 2. Bei ber Bollenbung be<br>3. Zum 25. August 1870 | es "Siegfi | rieb"  |      |       | . 338 |



### Dem

### Königlichen Areunde.

### (Sommer 1864.)

D König! Holber Schirmherr meines Lebens!
Du, höchster Güte wonnereicher Hort!
Wie ring' ich nun, am Ziele meines Strebens,
Nach jenem Deiner Huld gerechten Wort!
In Sprach' und Schrift, wie such' ich es vergebens:
Und doch zu forschen treibt mich's fort und fort,
Das Wort zu finden, das den Sinn Dir sage
Des Dankes, den ich Dir im Herzen trage.

Was Du mir bift, kann staunend ich nur fassen, Wenn mir sich zeigt, was ohne Dich ich war. Mir schien kein Stern, den ich nicht sah erblassen, Kein letztes Hoffen, dessen ich nicht bar: Auf gutes Glück der Weltgunst überlassen, Dem wüsten Spiel auf Vortheil und Gefahr; Was in mir rang nach freien Künstlerthaten, Sah der Gemeinheit Loose sich verrathen.

Der einst mit frischem Grün sich hieß belauben Den dürren Stab in seines Priesters Hand, Ließ er mir jedes Heiles Hoffnung rauben, Da auch des letzten Trostes Täuschung schwand, Im Inn'ren stärkt' er mir den einen Glauben, Den an mich selbst ich in mir selber sand: Und wahrt' ich diesem Glauben meine Treue, Nun schmückt' er mir den dürren Stab auf's Neue.

Richard Bagner, Gef. Schriften VIII.

Was einsam schweigend ich im Inn'ren hegte, Das lebte noch in eines And'ren Brust; Was schmerzlich tief des Mannes Geist erregte, Erfüllt' ein Kinglingsherz mit heil'ger Lust: Was dieß mit Lenzes-Schnsucht hindewegte Zum gleichen Ziel, bewustvoll undewußt, Wie Frühlingswonne mußt' es sich ergießen, Deni Doppelglauben frisches Grün entsprießen.

Du bift der holde Lenz, der neu mich schmückte, Der mir verzüngt der Zweig' und Afte Saft: Es war Dein Ruf, der mich der Nacht entrückte, Die winterlich erstarrt hielt meine Kraft. Wie mich Dein hehrer Segensgruß entzückte, Der wonnestürmisch mich dem Leid entrafft, So wandl' ich stolz beglückt nun neue Pjade Im sommerlichen Königreich der Gnade.

Wie könnte nun ein Wort den Sinn Dir zeigen, Der Das, was Du mir bift, wohl in sich saßt? Nenn' ich kaum, was ich bin, mein dürftig Sigen, Bist, König, Du noch Alles, was Du hast: So meiner Werke, meiner Thaten Reigen, Er ruht in Dir zu hold beglückter Kast: Und hast Du mir die Sorge ganz entnommen, Bin nun ich um mein Hoffen selbst gekommen.

So bin ich arm, und nähre nur das Eine, Den Glauben, dem der Deine sich vermählt: Er ist die Macht, durch die ich stolz erscheine, Er ist's, der heilig meine Liebe stählt; Doch nun getheilt, nur halb noch ist er meine, Und ganz verloren mir, wenn Dir er sehlt. So giebst nur Du die Kraft mir, Dir zu danken, Durch königlichen Glauben ohne Wanken.

### Über Staat und Religion.

(1864.)

Ain hochgeliebter junger Freund wünscht von mir zu erfahren, ob und in welcher Art meine Ansichten über Staat und Relisgion, seit der Abfassung meiner Kunstschriften in den Jahren

1849 bis 1851, sich geändert haben.

Wie ich vor mehreren Jahren burch bie Aufforderung eines mir befreundeten Franzosen veranlagt wurde, meine Ansichten über Musik und Dichtkunft nochmals zu überbenken und, fie zusammenfassend, übersichtlich darzustellen (was in dem Vorworte zu einer französischen Brofa-Ubersetung mehrerer meiner Opern= bichtungen geschah)\*), ebenso burfte es mir nicht unwillkommen sein, nach jener anderen Seite hin meine Gedanken noch einmal zu einem klaren Abschluffe zu fammeln, wenn nicht eben bier, wo eigentlich Jeber eine berechtigte Meinung zu haben glaubt, eine bestimmte Außerung, je älter und erfahrener man wird, immer schwieriger fiele. Hier zeigt es sich eben wieber, was Schiller fagt: "ernft ift bas Leben, heiter ift bie Runft". Bielleicht kann man aber von mir sagen, daß ich die Kunst schon be= fonders ernst genommen habe, und dieg mich befähigen burfte, auch für die Beurtheilung des Lebens unschwer die rechte Stim= mung zu finden. In Wahrheit glaube ich meinen jungen Freund am besten über mich zurecht zu weisen, wenn ich ihn vor Allem

<sup>\*)</sup> Siehe Band VII "Zukunftsmusik".

barauf aufmerksam mache, wie ernst ich es eben mit der Kunst meinte; denn in diesem Ernste liegt gerade der Grund, der mich einst nöthigte, mich auf scheindar so weit abliegende Gebiete, wie Staat und Religion, zu begeben. Was ich da suchte, war wirklich immer nur meine Kunst, — diese Kunst, die ich so ernst erfaste, daß ich für sie im Gediete des Lebens, im Staate, endelich in der Religion, eben eine berechtigende Grundlage aufsuchte und sorderte. Daß ich diese im modernen Leben nicht sinden konnte, veranlaste mich, die Gründe hiervon in meiner Weise zu erforschen; ich mußte mir die Tendenz des Staates deutlich zu machen suchen, um aus ihr die Geringschätung zu erklären, welche ich überall im öffentlichen Leben für mein ernstes Kunsteideal antras.

Gewiß mar es aber für meine Untersuchung charafteriftisch, baß ich hierbei nie auf bas Bebiet ber eigentlichen Bolitif herabstieg, namentlich die Zeitpolitif, wie sie mich trot ber Seftigfeit ber Zustande nicht mahrhaft berührte, auch von mir ganglich unberührt blieb. Daß biefe ober jene Regierungsform, die Berrichaft biefer ober jener Bartei, biefe ober jene Beranberung im Mechanismus unferes Staatswesens, meinem Runftibeale irgend welche wahrhaftige Körderung verschaffen sollte, habe ich nie gemeint; wer meine Runftschriften wirklich gelesen bat, muß mich baber mit Recht für unpraktisch gehalten haben; wer mir aber die Rolle eines politischen Revolutionars, mit wirklicher Einreihung in die Liften berfelben, jugetheilt bat, mußte offenbar gar nichts von mir, und urtheilte nach einem außeren Scheine ber Umftanbe, ber wohl einen Bolizeiaktuar, nicht aber einen Staatsmann irre führen follte. Dennoch liegt in biefer Bermechselung bes Charafters meiner Bestrebungen auch mein eigener Frrthum verwickelt: indem ich die Runft so ungemein ernst erfaßte, nahm ich bas Leben zu leicht; und wie sich bieß an meinem persönlichen Schicksale rächte, sollten auch meine Anfichten hierüber balb eine andere Stimmung erhalten. Genau genommen war ich babin gelangt, in meiner Forberung ben Schiller'schen Sat umzufehren, und verlangte meine ernste Runft in ein beiteres Leben gestellt ju miffen, wofür mir benn bas griechische Leben, wie es unserer Anschauung vorliegt, als Modell bienen mukte.

Aus allen meinen gebachten Anordnungen für ben Gin=

tritt bes Kunstwerkes in das öffentliche Leben geht hervor, daß ich biefe mir als einen Aufruf zur Sammelung aus ber Zerftreuung eines Lebens porftellte, welches im Grunde nur als eine heitere Beschäftigung, nicht aber als eine ermübende Arbeitsmühe gebacht werden follte. Richt eher nahmen baher die volitifden Bewegungen jener Zeit meine Aufmerkfamkeit ernfter in Anspruch, als bis burch ben Ubertritt berfelben auf bas rein foziale Gebiet in mir Ibeen angeregt murben, die, weil fie meiner idealen Forderung Nahrung zu geben schienen, mich, wie ich gestehe, eine Zeit lang ernstlich erfüllten. Meine Richtung ging barauf, mir eine Organisation bes gemeinsamen öffentlichen, wie bes häuslichen Lebens vorzustellen, welche von felbst zu einer iconen Gestaltung bes menschlichen Geschlechtes führen mußte. Die Berechnungen ber neueren Sozialisten fesselten bemnach meine Theilnahme von ba ab, wo fie in Syfteme auszugeben ichienen, welche junächst nichts Underes als ben wiberlicen Anblick einer Dragnisation ber Gesellschaft zu aleichmäßig vertheilter Arbeit hervorbrachten. Nachdem auch ich zunächst bas Entfeten getheilt, welches biefer Anblid bem afthetifch Gebilbeten erwedt, glaubte ich jedoch bei tieferem Einblide in ben fo gebotenen Buftanb ber Gefellichaft etwas gang Unberes mahrnehmen zu muffen, als was gerade felbst jenen rechnenden Sozialisten vorgeschwebt hatte. Ich fand nämlich, daß, bei gleicher Bertheilung an Alle, Die eigentliche Arbeit, mit ihrer entstellenden Mühe und Laft, geradesweges aufgehoben fei, und statt ihrer nur eine Beschäftigung übrig bliebe, welche noth= wendig von felbft einen fünftlerischen Charafter annehmen mußte. Anhalt zur Beurtheilung bieses Charafters der an die Stelle ber Arbeit getretenen Beschäftigung bot mir, unter Anberem, ber Aderbau, welchen ich mir, von allen Gliebern ber Gemeinbe bestellt, eines Theils bis zur ergiebigeren Gartenvflege entwickelt, anderen Theils als, nach Tages- und endlich Sahreszeiten vertheilte gemeinsame Berrichtungen, welche, genau betrachtet, ben Charafter von stärkenden Übungen, ja Vergnügungen und Kest= lichkeiten annahmen, vorzustellen vermochte. Indem ich nach allen Richtungen biefe Umbildung ber ftanbischen und burgerlichen, einseitigen Tenbengen ber Arbeit zu einer Allen nabeliegenden, universelleren Beschäftigung mir barzustellen suchte, marb ich mir andererseits bewußt, auf nichts unerhört Reues

zu sinnen, sondern nur den ähnlichen Problemen nachzugehen, welche ja selbst unseren größten Dichter so freundlich ernst beschäftigten, wie wir dieß in "Wilhelm Meisters Banderjahren" antressen. Auch ich bildete mir daher eine mir möglich dünkende Welt, die, je reiner ich sie mir gestaltete, besto weiter von der Realität der mich umgebenden politischen Zeittendenzen abführte, so daß ich mir sagen konnte, meine Welt werde eben genau da erst eintreten, wo die gegenwärtige aushörte; oder da, wo Politiker und Sozialisten zu Ende wären, würden wir anfangen. Ich will nicht läugnen, daß diese Ansicht sich selbst zur Stimmung erhob: die politischen Berhältnisse des Beginnes der vergangenen fünfziger Jahre hielten alles in einer Spannung und Bangigkeit, die mir ein gewisses Behagen erwecken konnten, welches dem praktischen Politiker wohl mit Recht bedenklich ersischen mochte.

Wenn ich zurudbenke, glaube ich mich nun bavon freifprechen zu burfen, bag bie Ernuchterung aus ber bezeichneten. einer geistigen Berauschung nicht unahnlichen Stimmung, erft und nur burch bie Wenbungen, welche bie europäische Politif nahm, hervorgerufen worden fei. Dem Dichter ift es eigen, in ber inneren Anschauung bes Wesens ber Welt reifer zu fein, als in ber abstratt bewuften Erkenntnif: zu eben jener Reit hatte ich bereits die Dichtung meines "Ringes bes Nibelungen" entworfen und endlich ausgeführt. Mit biefer Ronzeption hatte ich mir unbewuft im Betreff ber menschlichen Dinge Die Wahr= heit eingestanden. Sier ist Alles burch und burch tragisch, und ber Wille, ber eine Welt nach seinem Bunfche bilben wollte, kann endlich zu nichts Befriedigenberem gelangen, als burch einen würdigen Untergang fich felbst zu brechen. Es mar bie Beit, wo ich mich gang und einzig wieder nur meinen funftlerischen Entwürfen zuwandte, und fo, bem Leben aus vollstem Bergen feinen Ernft zuerkennend, bahin mich gurudgog, wo einzig "Beiterfeit" herrichen fann. -

Gewiß wird nun selbst mein junger Freund nicht erwarten, daß ich eine eigentliche Darstellung meiner seitdem gebildeten Ansichten über Bolitit und Staat gebe: unter allen Umständen würden diese keine praktische Bedeutung haben können, und sie würden in Wahrheit nur meine Scheu, mit Dingen dieser Art sachmäßig mich zu befassen, auszudrücken haben. Es kann ihm

fomit nur baran liegen, zu erfahren, wie es in bem Kopfe eines jum Runftler organifirten Menschen meiner Art, nach Allem mas er empfunden und erfahren, aussehen mag, sobald er jum Nachbenken über ihm fo abliegende Gegenstände bewogen mirb. Der Meinung, als ob ich biermit Geringschätung ausgebrückt haben wollte, murbe ich bann aber sofort zu begegnen haben. und Alles, mas ich nun hervorzubringen hätte, murbe eigentlich nur ein Zeugniß bafur fein, bag ich babin gelangt bin, ben aroken, ja veinlichen Ernst ber Sache vollkommen zu würdigen. Auch ber Künftler kann von sich sagen: "mein Reich ift nicht von dieser Welt", und ich vielleicht mehr als irgend ein jest lebenber muß bieg von mir fagen, eben bes Ernftes willen, mit bem ich meine Runft erfaffe. Das harte ift es nun eben, bag wir mit diesem außerweltlichen Reiche mitten in dieser Welt stehen, die selbst so ernst und forgenvoll ist, daß ihr flüchtige Berstreuung einzig angemeffen bunft, mahrend bas Bedurfnig nach ernster Erhebung ihr fremd geworden ist. -

Das Leben ist ernst und — war es von je.

Wer hierüber gang aufgeklart merben will, betrachte nur, wie zu jeder Zeit und unter immer fich neu geftaltenden, bennoch aber nur fich wiederholenden Formen, Diefes Leben und biese Welt großen Bergen und weiten Geistern Anlag zur Auffuchung ber Möglichkeit ihrer Berbefferung marb, und wie gerabe bie Ebelften, b. h. biejenigen, benen nur am Bohle ber anderen Menschen lag, und bie ihr eigenes Bohl willig bafür aufopferten, ftets ohne ben minbeften Einfluß auf die bauernbe Gestaltung ber Dinge blieben. Aus ber groken Erfolglofigfeit aller folder erhabenen Anstrengungen ergiebt sich bann beutlich, daß diese Weltverbefferer in einem Grundirrthume befangen maren, und an die Welt selbst Forderungen stellten, die nicht an fie zu stellen find. Sollte es auch möglich erscheinen, baß Bieles zwedmäkiger unter Menichen eingerichtet merben fonnte. so wird uns aber aus jenen Erfahrungen ersichtlich, baß bie Mittel und Wege, hierzu zu gelangen, nie von bem einzelnen Beiste im Boraus richtig erfannt werben, wenigstens nicht in ber Beise, daß er sie ber Masse ber Menschen mit Erfolg wieberum gur Erfenntnig bringen fonnte. Bei naberer Prüfung Dieser Berhältnisse gerathen wir endlich in Erstaunen über Die gang unglaubliche Schwäche und Beringfügigfeit ber allgemeinen

menschlichen Intelligeng, julett aber in eine beschämenbe Berwunderung barüber, bag wir hierüber in Erstaunen gerathen konnten; benn eine richtige Erkenntniß ber Welt hätte uns von Anfang ber belehrt, daß bas Wefen ber Welt eben Blindheit ift, und nicht die Erkenntniß ihre Bewegung veranlaßt, fondern eben ein völlig bunkler Drang, ein blinder Trieb von einzigster Macht und Gewalt, ber-sich gerade nur so weit Licht und Erfenntnig verschafft, als es zur Stillung bes augenblicklich gefühlten brangenden Bedürfniffes noth thut. Wir erfennen nun, baß Richts wirklich geschieht, mas nicht eben nur aus biesem unfernsichtigen, durchaus nur dem augenblicklich gefühlten Bedürfniffe entsprechenben Willen hervorgeht, und Bolititer von prattischem Erfolge somit von jeher nur diejenigen waren, welche genau bloß bem augenblicklichen Bedurfniffe Rechnung trugen, nie aber fern liegende, allgemeine Bedürfniffe in das Auge faßten, welche heute noch nicht empfunden werben, und für welche baber ber Maffe ber Menschen ber Sinn in ber Weise abgeht, daß auf ihre Mitmirtung zur Erreichung berfelben nicht au rechnen ist.

Berfönlichen Erfolg, und großen, wenn auch nicht dauernben Ginfluß auf die Gestaltung ber außeren Weltlage, feben wir außerdem dem gewaltfamen, leibenschaftlichen Individuum zugetheilt, welches, unter geeigneten Umftanden, bem Grundwefen bes menschlichen Dranges, gleichsam elementarisch es entfeffelnd, somit ber Sabgier und Genugsucht, ichnelle Wege gur Befriedigung anweist. Der Furcht vor von diefer Seite her zugefügter Gewaltsamteit, sowie einiger hieraus gewonnener Grunderkenntnig des menschlichen Wefens, verdanken wir ben Staat. In ihm bruckt sich das Bedürfniß als Nothwendiakeit bes Übereinkommens bes in ungählige, blind begehrende Individuen getheilten, menschlichen Willens zu erträglichem Mustommen mit fich felber aus. Er ift ein Vertrag, burch welchen bie Einzelnen, vermöge einiger gegenseitiger Beschränkung, fich por gegenseitiger Gewalt zu schüten suchen. Wie in ber Natur-Religion ben Göttern ein Theil ber Felbfrucht ober Jagbbeute aum Opfer gebracht murbe, um baburch ein Recht auf den Ge= nuß bes Ubrigen fich jugetheilt ju miffen, fo opferte im Staate ber Einzelne fo viel von feinem Egoismus, als nöthig erschien, um die Befriedigung bes groken Restes besselben sich zu sichern.

Heinstmögliche Opfer die größtmögliche Zusicherung zu ershalten: auch diese Tendenz kann er aber nur durch gleichbetheisligte Genossenschaften zur Geltung bringen; und diese verschiesbenen Genossenschaften zur Geltung bringen; und diese verschiesbenen Genossenschaften unter sich gleichbetheisligter Individuen bilden die Parteien, von denen den meistbesitigter Individuen bilden die Parteien, von denen den meistbesitigter Individuen des Bustandes, den minder begünstigten an dessen Beränderung licgt. Selbst aber die nach Veränderung strebende Partei wünscht nur in den Zustand zu gelangen, in welchem auch ihr Unveränderlichkeit gefallen dürste; und der Hauptweck des Staates wird somit von vornherein von Denen sestgehalten, deren Vortheile bereits die Unveränderlichkeit entstricht.

Stabilität ist baber bie eigentliche Tenbenz bes Staates: und mit Recht; benn fie entspricht zugleich bem unbewußten Amede jedes höheren menschlichen Strebens, über das erste Bedurfniß wirklich hinauszukommen, nämlich: zur freieren Entwidelung ber geistigen Unlagen, welche ftets gefesselt wird, fobalb Binberungen für bie Befriedigung biefes erften Grundbedürfniffes eintreten. Nach Stabilität, nach Erhaltung ber Rube strebt naturgemäß bemnach Alles: verfichert kann fie aber nur werden, wenn die Erhaltung bes gegenwärtigen Zustandes nicht vorwiegendes Interesse nur einer Bartei ift. Im mohl= verstandenen Interesse aller Barteien, also bes Staates, lieat es baber, feiner einzelnen Partei bas Intereffe feiner Erhaltung einzig zu überlaffen. Es muß bemnach bie Möglichkeit ber fteten Abhilfe ber leidenden Interessen ber minder begunstigten Barteien gegeben fein: je mehr hierfur immer nur bas nachfte Beburfnig in bas Muge gefaßt mirb, besto verständlicher mirb es felbst fein, und besto leichter und beruhigender fann Befriedigung bafür gewonnen werben. Allgemeine Befete, welche für biese Möalichkeit sorgen, zielen somit, indem sie kleine Berande= rungen zulaffen, ebenfalls nur auf Berficherung ber Stabilität, und basjenige Gefet, welches, auf bie Möglichkeit fteter Abhilfe bringender Bedürfniffe berechnet, jugleich Die ftartfte Berficherung ber Stabilität enthält, muß bemnach bas volltommenfte Staatsgeset fein.

Die verkörperte Gemähr für biefes Grundgefet ift ber Monard. Es giebt in keinem Staate ein wichtigeres Gefet,

als welches seine Stabilität an die erbliche höchste Gewalt einer besonderen, mit allen übrigen Geschlechtern nicht verbundenen und nicht sich vermischenden, Familie heftet. Es hat noch keine Staatsverfassung gegeben, in welcher, nach dem Untergange solcher Familien und nach Abschaffung der Königsgewalt, nicht durch Umschreibungen und Substituirungen aller Art eine ähnzliche Gewalt nothwendig, und meistens nothdürftig, rekonstruirt worden wäre. Sie ist daher als wesentlichstes Grundgesetz bes Staates festgehalten, und wie in ihr die Gewähr für die Stadizlität liegt, erreicht in der Person des Königs der Staat zugleich

fein eigentliches Ibeal.

Die nämlich ber Ronig einerseits bie Sicherung für ben Bestand bes Staates giebt, reicht er mit seinem eigenen höchsten Interesse bereits über ben Staat hinaus. Er personlich hat mit ben Interessen ber Barteien nichts mehr gemein, sondern ihm liegt nur baran, eben zur Sicherung bes Bangen ben Wiberftreit diefer Intereffen ausgeglichen zu miffen. Gein Walten ift baber Gerechtigkeit, und mo biefe nicht zu erreichen, Gnabe auszuüben. Somit ift er, ben Bartei-Intereffen gegenüber, ber Bertreter bes rein menschlichen Interesses, und nimmt baber vor dem Auge des im Partei-Anteresse befangenen Bürgers eine in Wahrheit fast übermenschliche Stellung ein. 3hm wird bemgemäß eine Chrbezeigung zugewendet, wie fie ber höchste Staatsbürger nie auch nur annähernd anzusprechen sich einfallen lassen tann; und hier, auf biefer Spite bes Staates, wo wir fein Ibeal erreicht feben, treffen wir baber auf Diejenige Seite ber menschlichen Unschauungsweise, welche wir, ber Fähigkeit ber Erfenntnig bes nächsten Bedürfniffes gegenüber, als Wahn-Bermögen bezeichnen wollen. Alle Diejenigen nämlich, beren reines Erfenntnikvermögen entschieben nicht über bas auf bas nächste Bedürfniß Bezügliche hingusreicht, und biefe bilben ben überwiegend größten Theil ber Menschen überhaupt, murben unfähig fein, die Bedeutung ber königlichen Gemalt, beren Ausübung mit ihrem nächsten Bedürfniffe in feiner unmittelbar mahrnehm= baren Beziehung mehr fteht, zu erfennen, geschweige benn bie Nothwendigfeit, für ihre Erhaltung fich zu bemühen, ja diefer fogar bie bochften Opfer, die Opfer des Gutes und des Lebens zu bringen. wenn bier nicht eine, ber gemeinen Erfenntniß gang entgegenge= fette Anschauungsweise zu Silfe fame. Diefe ift ber Bahn.

Che wir uns bas Wesen bes Wahnes aus seinen munberpollften Bilbungen verftanblich zu machen fuchen, beachten wir au feiner Erklärung bier junachft bie ungemein anregende Beleuchtung, welche ein vorzüglich tiefsinniger und scharfblickenber Philosoph ber letten Vergangenheit bem an fich fo unbegreiflichen Phanomene bes thierischen Inftinftes zuwendet. - Die erstaunliche Zwedmäßigfeit in ben Berrichtungen ber Insetten. von benen uns die Bienen und Ameisen für die gemeine Beobachtung am nächsten liegen, ist bekanntlich nicht in ber Beise erklärlich, wie Die Amedmäkiakeit bei abnlichen gemeinschaft= lichen Berrichtungen ber Menschen zu begreifen ift; wir konnen nämlich unmöglich annehmen, daß, wie es bei ben Menschen ber Rall ift, hier biefe Berrichtungen von einer mirklichen, den Inbividuen inwohnenden Erkenntnig ihrer Zwedmäßigkeit, ja nur ihres Zwedes, geleitet murben. Bur Erflarung bes ungemeinen, ja felbst aufopferungsvollen Gifers, sowie ber finnreichen Art, mit welchen folde Thiere a. B. für ihre Gier forgen, beren Amed und zufünftige Bestimmung fie unmöglich aus Erfahrung und Beobachtung tennen, schließt unfer Philosoph auf einen Wahn, ber bem so äußerst bürftigen individuellen Erkenntnikvermögen bes Thieres hierbei einen Zwed vorsviegelt, welchen es für bie Befriedigung feines eigenen Bedurfniffes balt, mabrend er in Wahrheit nicht bem Individuum, fondern ber Gattung angehört. Der Egoismus bes Individuums wird mit Recht hierbei als fo unbesieglich start angenommen, daß Verrichtungen, welche nur ber Gattung, als ben tommenben Geschlechtern, zu Rugen find, bemnach bie Erhaltung ber Gattung, und zwar auf Roften bes eben jest in Anspruch zu nehmenden, ber Berganglichkeit geweihten Individuums, nimmermehr von diefem mit Muhe und Selbstaufopferung vollzogen werben wurden, wenn es nicht zu bem Bahne verleitet murbe, hierdurch einem eigenen Zwecke zu bienen; ja, biefer vorgespiegelte eigene Zwed muß bem Indivibuum wichtiger, die burch feine Erreichung ju gewinnende Befriedigung ftarfer und vollkommener erscheinen, als ber gewöhnliche rein individuelle Zwed ber Befriedigung bes hungers u. f. m., weil, wie wir sehen, dieser auf das Eifriaste ienem aufgeopfert wird. Als ber Erreger und Bildner Diefes Wahnes bezeichnet unfer Philosoph eben ben Beift ber Gattung felber, melder als allmächtiger Lebensmille für bas beschränkte Erfenntnißvermögen des Individuums eintritt, da ohne seine Gine wirfung das Individuum, in seiner beschränkten egoistischen Selbstsorge, seinem eigenen einzelnen Bestehen zu Liebe willig

die Gattung aufopfern würde.

Sollte es uns gelingen, die Beschaffenheit dieses Wahnes uns irgend wie zu innigem Bewußtsein zu bringen, so wäre hiermit auch der richtige Ausschluß über dieses sonst so unfaßebare Verhältniß des Individuums zur Gattung gewonnen. Vieleleicht wird uns dieß auf dem Wege erleichtert, welcher uns über den Staat hinaus führt. Für jest giebt uns aber die Anwenzdung des aus der Beobachtung des thierischen Instinktes gewonznenen Ergebnisses auf Dasjenige, was gewisse stets gleiche, von nirgends her besohlene, doch immer wieder von selbst entstehende Einrichtungen von höchster Zweckmäßigkeit im menschlichen Staate hervorbringt, eine nächste Möglichkeit der Bezeichnung des Wahnes, als eines allaemein bekannten, selbst an die Sand.

Im politischen Leben äußert dieser Wahn sich nämlich als Patriotismus. Als solcher bestimmt er den Bürger, das eigene Wohlergehen, auf dessen möglichst reichliche Sicherung ihm sonst bei allen persönlichen, wie parteilichen Bestredungen es einzig ankam, ja das Leben selbst zu opfern, um das Bestehen des Staates zu sicheren: der Wahn, daß eine gewaltsame Beränderung des Staates ihn ganz persönlich tressen und vernichten müsse, so daß er sie nicht überleben zu können glaubt, beherrscht ihn hierbei in der Weise, daß er daß dem Staate drohende Übel, als ein persönlich zu erleidendes, mit ganz demselben, und wohl gar größerem Eiser als dieses abzuwenden bemüht ist, während der Verräther, sowie der grobe Realist, allerdings deweist, daß auch nach dem Eintritte des von Jenem gefürchteten Übels, sein persönliches Wohlergehen jest so gut wie früher bestehen kann.

Die in ber patriotischen Handlung vollzogene thatsächliche Entäußerung des Egoismus' ist jedoch immerhin eine bereits so gewaltsame Anstrengung, daß sie unmöglich immer und auf die Dauer anhalten kann; auch ist der Wahn, der dazu treibt, noch so stark mit einer wirklich egoistischen Borstellung vermischt, daß der Rücksall aus ihm in die nüchterne, rein egoistische Tagesstimmung gemeiniglich auffallend schnell vor sich geht, und diese Stimmung seht, und diese Stimmung sehtst die eigentliche Breite des Lebens auszufüllen sortsährt. Der patriotische Wahn bedarf daher eines dauernden

Symboles, an welches er sich selbst bei vorherrschender Altagsstimmung heftet, um an ihm, im wiedereintretenden Nothfalle,
sofort wieder seine erregende Kraft zu gewinnen; etwa, wie die
Kriegsfahne, der wir zur Schlacht folgten, nun ruhig vom
Thurme herab über die Stadt hin weht, als schützendes Zeichen
bes Sammelpunktes für Alle bei eintretender neuer Gefahr.
Dieses Symbol ist der König; in ihm verehrt daher der Bürger
undewußt den sichtbaren Repräsentanten, ja die leibhaftige Berkörperung des Wahnes selbst, welcher ihn, bereits über die ihm
mögliche gemeine Vorstellungsweise vom Wesen der Dinge ihn
hinausstührend, in der Weise beherrscht und veredelt, daß er sich

als Batriot zu zeigen vermag.

Bas nun etwa über ben Batriotismus, biefe für bas Bestehen bes Staates genügende Form bes Wahnes, hinausliegt, wird bem Staatsbürger als solchem nicht weiter erkennbar, son= bern bie Erkenntniß hiervon fann eigentlich erft bem Rönige, ober Denen, welche fein perfonliches Intereffe zu bem ihrigen zu machen vermögen, fich nabe bringen. Erft von ber Bobe bes Rönigthumes berab kann die noch burftige Form erkannt werben, in welche ber Wahn fich fleibet, um feinen nächften Zwed, bas Bestehen ber Battung, für jest als Staatsgenoffenschaft zu erreichen. Wie der Batriotismus den Bürger für die Interessen bes Staates hellsehend macht, lagt er ihn noch in Blindheit für bas Interesse ber Menscheit überhaupt, ja, seine wirtsamfte Kraft übt er barin aus, baß er biefe Blindheit, bie im gemeinen Lebensverkehre von Menich ju Menich oft icon fich bricht, auf bas Gifriafte verstärkt. Der Batriot ordnet fich feinem Staate unter, um biefen über alle anderen Staaten ju erheben, und fo aleichsam burch die Größe und Macht seines Baterlandes mit reichen Zinsen sein ihm gebrachtes versönliches Opfer verautet au wiffen. Ungerechtigkeit und Gewaltsamkeit gegen andere Staaten und Bölker ist baber von je die mahre Kraftäußerung bes Patriotismus' gewesen. Zunächst ist bier noch bie Sorge für die Selbsterhaltung wirksam, ba bie Rube, somit die Macht bes eigenen Staates, nur burch bie Machtlofigkeit ber anderen Staaten versichert werden zu können scheint, nach ber von Machiavelli fehr richtig bezeichneten Maxime: "was bu nicht willft, bag man bir jufuge, bas füge bem Anderen ju!" Daß bie eigene Rube somit nur burch Gewalt und Ungerechtigkeit

aegen auswärts versichert werben kann, muß natürlich auch bie eigene Rube stets problematisch erscheinen lassen: namentlich muß hierdurch auch ber Gewalt und Ungerechtigkeit im eigenen Staate immer bie Thure geöffnet bleiben. Die Beschlusse und Thätlichkeiten, bie uns nach außen als gewaltfam tundgeben, können nie ohne gewaltsame Rückwirkung für uns selbst bleiben. Wenn moberne staatspolitische Optimisten von einem allgemeinen Rechtszuftanbe, in welchem fich bie Staaten heut' ju Tage gegenfeitig zu einander befänden, fprechen, barf man ihnen nur die Nöthigung zur Unterhaltung und steten Steigerung ber ungeheuren stehenden Seere vorführen, um fie im Gegentheile von ber mirklichen Rechtslofigkeit biefes Buftanbes zu überführen. Indem es uns nicht einfällt, zeigen zu wollen, wie dieß anders sein könnte, bestätigen wir eben nur, daß wir in beständigem, nur durch Waffenstillstände unterbrochenem Rriege nach außen leben, und bag biefem Buftanbe ber innere Buftand bes Staates nicht so wesentlich unähnlich ist, daß er als sein vollkommenes Gegentheil gelten burfte. Bleibt immer bie Grundangelegen= beit alles Staatswesens die Versicherung ber Stabilität, und ist diese Versicherung baran gebunden, daß keine Vartei ein un= abweisliches Bedürfniß zu einer Grundveranderung empfindet: ift bemnach, um biefem Falle vorzubeugen, es unerläglich, bem bringenden Bedürfniffe bes Augenblides ftets zu rechter Zeit abzuhelfen, und barf zur Erkenntnig biefes Bedürfniffes bie gemeine praktische Intelligenz bes Burgers für genügend, ja einzig entsprechend gehalten werden: fo haben wir andererseits boch auch ersehen, wie die höchste gemeinsame Tenbeng bes Staates nur burch einen Wahn fraftig auftecht erhalten werben fonnte; und da wir diesen Wahn, als Batriotismus, nicht für wirklich rein, und bem 3mede ber menfclichen Battung, als folder, vollkommen entsprechend, erkennen mußten, so haben wir nun auch in diesem Wahne zugleich ben gefährlichen Feind ber öffentlichen Ruhe und Gerechtigfeit in bas Muge zu faffen.

Derselbe Wahn, ber ben egoistischen Bürger zu ben aufsopferungsvollsten Handlungen bestimmt, kann durch Irreleitung ebenso zu ben heillosesten Verwirrungen und ber Ruhe schäb-

lichften Sandlungen führen.

Der Grund hiervon liegt in ber gar nicht gering genug zu schähenben Schwäche ber burchschnittlichen menschlichen In-

telligeng, sowie in ben so höchst verschiedenen Graden und Abstufungen bes Erkenntnifpermögens der Einzelnen, welche zusammengenommen die sogenannte öffentliche Meinung zu Stande bringen. Die wirkliche Achtung vor Diefer "öffentlichen Meinung" grundet fich auf der zweifellos ficheren Bahrnehmung beffen, bag Riemand richtiger als bie Gemeinde felbst ihres mahrhaften nächsten Lebensbedürfniffes inne wirb, und die Mittel zur Befriedigung beffelben aufzufinden vermag: es mare bebenklich, wenn hierfür ber Mensch mangelhafter organisirt fein follte, als bas Thier. Dennoch werben mir aber oft zu ber gegentheiligen Anficht gebrängt, wenn wir feben, wie ber ge= wöhnliche Menschenverstand selbst hierfür, b. f. für die richtige Erfenntnik feiner nächsten, gemeinsten Bedurfnisse meniaftens nicht in bem Grabe ausreicht, daß es in gefelliger Beife und aemeinschaftlich befriedigt werde: wirklich zeigt uns das Borhanbensein von Bettlern, und zu Zeiten fogar von Berhungernben, wie schwach es im Grunde um den gemeinsten Menschenverstand stehen muffe. Wir treffen also bereits hier auf eine große Schwierigkeit, Die es koften muß, wirkliche Bernunft in bie gemeinsamen Bestimmungen ber Menschen zu bringen: mag hiervon wohl ber unermegliche Egoismus jedes Einzelnen ber Brund fein, ber ihn, feine Intelligenz weit überflügelnd, gerade ba, wo nur burch Zurudbrängung bes Egoismus' und Scharfung bes Verstandes zur rechten Erkenntnik gelangt werben tann, ju gemeinsamen Beschluffen bestimmt, fo ift eben bier aber Die Einwirkung eines falichen Wahnes recht beutlich zu erkennen. Diefer Bahn findet von jeher nur ben unerfättlichen Caoismus aur Nahrung: biefem wirb er aber von Außen vorgespiegelt, nämlich burch ebenso egoistische, aber mit einem höheren, wenn auch nicht hoben, Grabe von Intelligenz begabte, ehrgeizige Inbividuen. Diefe absichtliche Berwendung, und bewußte ober unbewußte Frreleitung bes Wahnes, tann fich nur ber bem Bürger einzig zugänglichen Form besselben, bes Batriotismus', in irgend welcher Entstellung bedienen: er wird fich somit immer als ein gemeinnütliches Streben äußern, und nie hat noch ein Demagog ober Intrigant ein Bolt verführt, ohne es auf irgend eine Beise glauben zu machen, es sei in patriotischer Erregung begriffen. Im Patriotismus liegt somit felbst bie Sandhabe gur Berführung, und die Möglichkeit, die Mittel zu biefer Berführung fich

stets offen zu erhalten, liegt in ber kunstlich gepflegten großen Bebeutung, welche man ber "öffentlichen Meinung" zuzuerken=

nen vorgiebt.

Welche Bewandtniß es nun mit dieser "öffentlichen Meinung" hat, burften Diejenigen am besten miffen, welche bie Achtung vor ihr stets im Munde führen und geradesweges als religiöse Forberung aufstellen. Als ihr Organ giebt sich in unferen Zeiten bie "Breffe" aus: fie murbe fich aufrichtig eigentlich beren Schöpferin nennen fonnen, gieht es jeboch vor, ihre anbererfeits jedem bentenben und ernften Beobachter offenliegenbe. fittliche wie intellektuale Schwäche, ihren ganglichen Mangel an Selbstständigkeit und mahrhaftem Urtheile, hinter ber hohen Mission zu verbergen, welche sie, im Dienste biefer einzig bie Menschenwürde repräsentirenden öffentlichen Meinung, sonderbarer Beise zu jeder Unwürdigkeit, zu jedem Widerspruche, zum heutigen Verrath an bem was gestern für beilig erklärt wurde, bestimmt. Da, wie wir sonst sehen, alles Heilige nur in die Welt zu treten scheint, um zu unheiligen Zweden verwendet zu werden, burfte uns ber offenbare Disbrauch, ber mit ber öffent= lichen Meinung getrieben wirb, vielleicht noch nicht zu bem Schluffe auf beren üble Beschaffenheit an und für fich berechtigen: nur ist ihr wirkliches Vorhandensein schwierig, ober fast gar nicht nachzuweisen, ba fie, ihrer subsumirten Natur nach, nicht im einzelnen Individuum als foldem sich manifestiren kann, wie jeder andere edle Wahn es thut, als welchen wir immerbin ben Batriotismus bezeichnen, und welcher gerabe im einzelnen Individuum feine ftartite und fenntlichfte Manifestation tundgiebt. Der vermeintliche Vertreter ber "öffentlichen Meinung" giebt fich bagegen immer nur als ihren willenlofen Stlaven au erkennen, und es ist biefer munderlichen Macht fomit nicht anders beizukommen, als - indem man fie macht. Dieß geschieht bann in Wahrheit von ber "Breffe", und zwar mit bem vollen Gifer bes aller Welt verftändlichsten Treibens bes induftriellen Gewerbes. Während jeder Zeitungsichreiber in ber Regel nichts Anderes repräsentirt, als das verkommene Litte= ratenthum ober verungludte reine Geschäftsmesen, bilben viele, ober gar alle Zeitungsschreiber zusammen, die ehrfurchtgebietenbe Macht ber "Breffe", Die Gublimation bes öffentlichen Beiftes, ber prattischen menschlichen Intelligenz, Die unzweifelhafte Garantie bes steten Fortschrittes ber Menscheit. Jeber bebienk sich ihrer nach Bedürfniß, und sie selbst beutet die öffents liche Meinung durch ihr praktisches Verhalten darin an, daß

fie für Gelb und Bortheil jeber Beit zu haben ift.

Es ist gewiß nicht so parador, als es ben Anschein hat, zu behaupten, bag mit ber Erfindung ber Buchdrudertunft, gang gewiß aber mit bem Auftommen bes Zeitungsmefens, bie Denich= heit unmerklich von ihrer Befähigung zu gefundem Urtheile verloren hat: nachweislich hat schon mit dem Überhandnehmen der schriftlichen Aufzeichnungen bas plastische Gebächtniß, bie ausgebreitete Befähigung zur poetifchen Konzeption und Reproduttion, bedeutend und zunehmend abgenommen. Der gegentheilige Bewinn hieraus für bie Entwickelung ber menschlichen Fähigfeiten, im allerweitesten Überblide gefaßt, muß mohl ebenfalls nachaumeisen sein: jebenfalls kommt er uns aber nicht unmittel= bar zu gut, benn gange Generationen, zu benen bie unfrige recht vollständig gehört, find, wie man bei genauem Nachbenken erkennen muß, burch ben Misbrauch, welcher mit ber gesunden menschlichen Urtheilstraft burch die Wirtsamkeit namentlich ber mobernen Tagespresse getrieben wird, und in Folge beffen burch die Erschlaffung, in welche, bei dem allgemein menschlichen Bequemlichkeitshange Dieses Urtheilsvermögen versunten ift, bermaßen begrabirt worben, bag bie Menschen, gerabe im Gegenfate zu bem mas fie fich vorlügen laffen, für die Theilnahme an wirklich großen Ibeen immer unfähiger fich ausweisen.

Am schäblichsten für bas gemeine Wohl leibet hierunter ber einfache Sinn für Gerechtigkeit: es giebt keine Ungerechtigkeit, Einseitigkeit und Engherzigkeit, die nicht in der Kundsgebung der "öffentlichen Meinung" ihren Ausdruck fände, und zwar — was das Gehässige der Sache vermehrt — stets mit der Leidenschaftlichkeit, welche, für den Anschein, der Wärme des wahren Patriotismus' entlehnt ist, an sich aber stets den eigensüchtigsten Motiven der Menschen entspringt. Wer dieß genau ersahren will, hat nur der "öffentlichen Meinung" entsgeenzutreten, oder ihr gar zu trozen: er wird erkennen, daß er hier auf den unzugänglichsten Tyrannen trifft; und Riemand wird mehr dazu gedrängt, unter seinem Despotismus zu leiden, als der Monarch, eben weil er der Repräsentant desselben Batriotismus' ist, bessen gemeinschliche Entartung ihm in der

"öffentlichen Meinung" mit der Anmaaßung, von ganz derfelben

Battung zu fein, entgegentritt.

Im eigentlichsten Intereffe bes Königs, welches in Bahrheit nur das des reinsten Patriotismus' sein kann, scheidet sich beffen unwürdige Stellvertreterin, die öffentliche Meinung, als Interesse ber egoistischen Gemeinheit ber Masse aus, und bie Nöthigung, ihren Forberungen bennoch nachzugeben, wird zum erften Quelle bes höheren Leibens, welches nur ber König eigentlich als wirklich perfonliches erfährt. Rechnen wir hierzu, welche Opfer perfonlicher Freiheit an fich ber Monarch ber "Staatsraifon" ju bringen hat, und ermeffen wir, wie gerabe Er nur in ber Stellung ift, über ben Batriotismus hinausliegenbe, rein menschliche Beziehungen, g. B. im Verfehre mit ben Säuptern anderer Staaten, ju perfonlichen Unliegenheiten ju machen, biefe aber bann eben ber Staatsrudficht aufopfern zu muffen, so begreift es sich, wie von jeher Sage und Dichtung die Tragit bes menschlichen Dafeins gerabe am Schickfale ber Ronige am beutlichsten und häufigsten zur Darftellung brachten. Erft am Loofe und Leiden der Könige kann die tragische Bedeutung ber Welt gang und voll zur Erfenntnig gebracht werben. Bis gum Ronige hinauf ift für jebe hemmung bes menschlichen Willens, so weit dieser sich im Staate präzisirt, eine Befreiung benkbar, weil bas Streben bes Burgers nicht über bie Befriedigung gewiffer, innerhalb bes Staates ju beschwichtigenber Beburfniffe hinausgeht. Much ber Feldberr und Staatsmann bleibt noch praktischer Realist: er kann in seinen Unternehmungen unglücklich sein und erliegen, aber ber Zufall konnte ihn auch begün= ftigen, bas an und für fich nicht Unmögliche ju erreichen: benn er bient immer nur einem bestimmten, praktischen Zwede. Der Rönig aber will das Ideal; er will Gerechtigkeit und Mensch= lichkeit; ja, wollte er fie nicht, wollte er nichts Anderes, als mas ber einzelne Bürger ober Barteiführer will, so murbe gerabe bie Forberung, die seine Stellung an ihn macht, und welche ihm nur bas ibeale Intereffe gestattet, indem fie ihn gum Berrather an ber von ihm reprafentirten 3bee macht, ihn in bie Leiben verfeten, welche von je ben tragischen Dichter zu ihrer Darstellung ber Nichtigkeit bes menschlichen Lebens und Trachtens überhaupt begeifterten. Wahre Berechtigkeit und Menich= lichkeit find eben unzuverwirklichende Abeale: in ber Stellung fein, nach ihnen streben, ja zu ihrer Berwirklichung eine unabweisliche Forberung erkennen ju muffen, beißt jum Unglude bestimmt sein. Was das durchaus eble, mahrhaft königliche Individuum hierdurch unmittelbar empfindet, bleibt aber auch dem für die Erkenntnig seiner tragischen Aufgabe unberufenen, nur burch natürliche Kügung auf ben Thron gelangten Andividuum in irgend welcher, nur dem Königthum bestimmten, ungemeinen Art zu erfahren beschieben: ber gemeine Ropf, bas uneble Berg, welches in nieberer Sphare in vollen staatsburgerlichen Ehren, mit sich und seiner Umgebung in gründlicher Übereinstimmung. sehr wohl bestehen konnte, verfällt auf der durch unvermeidliche Schickung ihm beschiebenen Sobe einer weithin reichenben und bauernben, an sich oft burchaus unbilligen, baber fast tragisch zu nennenden, Berachtung. Schon daß bas für den Thron beftimmte Individuum feine Wahl hat, feinen rein menfchlichen Neigungen keine Berechtigung zuerkennen barf, und eine große Stellung ausfüllen muß, ju ber nur große Naturanlage befähigen tann, theilt ihm von vorn berein ein übermenschliches Gefdid zu, bem ber Schwachbefähigte bis zur perfonlichen Richtigfeit erliegen muß. Der Sochbefähigte aber ift berufen, Die mahre Tragit bes Lebens in feiner erhabenen Stellung gang und tief zu erfahren. Bei leidenschaftlicher, ehraeiziger Auffaffung bes patriotischen Ibeals mirb er zum heerführer und Eroberer, und unterwirft fich als folder bem Loofe bes Gewaltsamen, ber Treulofiakeit bes Glückes: bei ebelmuthia menschlicher, mitleidvoller Tendens ber Naturanlage ift aber Er berufen, tiefer und schmerzlicher, als alle Andere, bas Unzuläng= liche alles Strebens nach wirklicher, vollkommener Gerechtigkeit au erfennen.

Ihm ift es baher beschieben, inniger und tiefer, als bem Staatsbürger, als solchem, es möglich ist, zu empfinden, wie der Menscheit ein unendlich tieferes und umfassenderes Bedürfniß inne wohnt, als welches durch den Staat und bessen Ivaal zu befriedigen ist. Wie daher der Patriotismus den Staatsbürger zu der höchsten ihm erreichbaren Höhe erhob, vermag nur die Religion ihn zur eigentlichen Menschenwürde zu führen.

Die Religion ift ihrem Wesen nach grundverschieben vom Staate. Genau in dem Grade erst ist eine reine, höchste Religion in die Welt getreten, als sie ganzlich vom Staate sich aus-

schied, und in sich biesen vollständig aufhob. Staat und Reli= gion vollkommen vereinigt treffen wir nur ba an, wo Beibe noch auf den rohesten Stufen ihrer Bilbung und Bedeutung stehen. Die primitive Naturreligion bient einzig ben Zweden, für welche im ausgebilbeten Staate ber Batriotismus eintritt: mit ber voll= kommen entwickelten vatriotischen Tugend hat daher auch überall bie alte Naturreligion für ben Staat ihre Bebeutung verloren. So lange sie aber in Blüthe ist, begreifen die Menschen unter ihren Göttern ihr höchftes praftifches Staatsintereffe; ber Stammgott ift ber Reprafentant ber Bufammengeborigfeit ber Stam= mesgenoffen; die übrigen Naturgötter werden zu Benaten, Schützern bes Saufes, ber Stadt, ber Felber und Beerben. Erst da, wo diese Religionen im vollkommen ausgebildeten Staate por ber nun entwidelten patriotischen Pflicht erblagten und gur unwesentlichen Caremonienpflege herabsinken, erst ba, wo bas "Fatum" fich als politische Nothwendigkeit barftellte, konnte die wirkliche Religion in die Welt treten. Ihre Grundlage ift bas Gefühl ber Unseligkeit bes menschlichen Daseins, Die tiefe Unbefriedigung des rein menschlichen Bedürfnisses durch ben Staat. Ihr innerster Kern ist Verneinung ber Welt, d. h. Erkenntniß ber Welt als eines nur auf einer Täuschung beruhenben, flüchtigen und traumartigen Zustandes, sowie erftrebte Erlösung aus ihr, vorbereitet burch Entsagung, erreicht burch ben Glauben.

In ber mahren Religion findet somit eine vollständige Umfehr aller ber Bestrebungen statt, welche ben Staat grünbeten und organisirten: was hier nicht zu erreichen war, giebt bas menschliche Gemuth auf biefem Wege zu erlangen auf, um auf einem ganglich entgegengesetten fich beffen zu verfichern. Der religiösen Vorstellung geht die Wahrheit auf, es muffe eine andere Welt geben, als biefe, weil in ihr ber unerlöschliche Gludseligkeitstrieb nicht zu stillen ist, dieser Trieb somit eine andere Welt zu seiner Erlösung forbert. Welches ift nun biefe anbere Welt? So weit die intellektualen Vorstellunasfähiakeiten des menschlichen Verstandes reichen, und in ihrer praktischen Unwendung als Bernunft fich geltend machen, ift burchaus feine Vorstellung zu gewinnen, welche nicht genau immer nur wieber diese selbe Welt des Bedürfnisses und des Wechsels erkennen ließe: da diese ber Quell unserer Unseligkeit ist, muß daher jene andere Welt ber Erlöfung von biefer Welt genau fo verschieben

sein, als diejenige Erfenntnißart, durch welche wir sie erfennen sollen, verschieden von derjenigen sein muß, welcher einzig diese

täufchende leibenvolle Welt fich barftellt.

Wir fahen, daß im Batriotismus bereits des einzelnen, burchaus nur vom persönlichen Interesse bestimmten Indivibuums, ein Wahn fich bemächtigt, welcher die Gefahr bes Staates ihm als unendlich gesteigerte versönliche Gefahr erscheinen läkt. für beren Abwendung er fich bann mit ebenfo gesteigertem Gifer aufopfert. Wo es nun aber gilt, bem im Grunde einzig fich entscheidenden verfönlichen Egoismus' die ganze Welt, den vollständigen Zusammenhang all' der Berhältnisse, in welchem ihm bisher einzig Befriedigung zu erlangen möglich schien, als nichtig empfinden zu laffen, feinen Gifer auf freiwilliges Entfagen und Leiben zu richten, um ihn von biefer Welt unabhängig gu machen, muß diese munberwirkenbe Borftellung, die mir, ber gemeinen praktischen Vorstellungsweise gegenüber nur als Wahn auffaffen konnen, einen fo erhabenen, mit allem Abrigen burchaus unvergleichlichen Quell haben, bag ber nothwendige Schluß auf ihn aus diefer übernatürlichen Wirkung uns in Wahrheit als einzige Möglichkeit einer Borftellung von ihm felbst gestattet fein tann. -

Wer die Erkenntniß bes Wesens bes driftlichen Glaubens bamit für abgethan halt, bak er biefen für eine versuchte Befriedigung bes maaklosesten Egoismus erklart, vermöge welcher etwa ber Kontrabent gegen Entsagung und freiwilliges Leiben in diesem verhältnikmäkia kurzen und flüchtigen Leben die ewige, nie endende Seligfeit gewänne, ber wurde hiermit genau nur bie Vorstellungsart bezeichnen, welche allerdings bem unerschütterten menschlichen Egoismus einzig zugänglich ift, burchaus aber nicht die mahnverflärte Vorftellung, welche Demjenigen zu eigen ift, ber freiwilliges Entfagen und Leiben wirklich ausübt. Durch freiwilliges Entsagen und Leiben ist bagegen praktisch ber Egoismus bereits aufgehoben, und mer fie ermählt, moge er bamit mas immer erreichen wollen, ist hierburch in Wahrheit bereits ber in Raum und Zeit befangenen Borftellung enthoben; benn er kann unmöglich mehr ein in Zeit und Raum, seien Diese auch als ewig und unermeklich vorgestellt, liegendes Glud fuchen. Das, mas ihm bie übermenschliche Rraft giebt, freiwillig ju leiden, muß bereits felbst von ihm als ein, jedem Anderen un=

erkennbares, tiefinneres, gar nicht anders als durch äußere Leiden der Welt mittheilbares, Glück empfunden werden: es muß das unermeßlich erhabene Wonnegefühl der Weltüberwinsdung sein, gegen welche das eitle Behagen des Welteroberers

geradezu kindisch nichtig erscheint.

Aus diesem, über Alles erhabenen, Erfolge haben wir auf die Natur des göttlichen Wahnes selbst zu schließen; und um ihn uns irgendwie vorzustellen, haben wir daher genau auf Das zu achten, wie er sich dem religiösen Weltüberwinder darstellt, indem wir uns eben nur diese Borstellung rein zu wiederholen und zu vergegenwärtigen suchen, keinesweges aber so, wie wir ihn uns für unsere, von der des Religiösen gänzlich verschiedene Vorstellungsart etwa zurecht zu legen für aut halten möchten.

Wie die bochste Kraft ber Religion sich im Glauben fundgiebt, liegt ihre mefentlichste Bedeutung in ihrem Dogma. Nicht burch ihre praktische Bedeutung für den Staat, also durch ihr Moralgeset, ist die Religion wichtig; benn die Grundzüge jeder Moral finden fich in jeder, auch der unvollkommenften Religion: sondern burch ihren unermeglichen Werth für bas Individuum befundet die driftliche Religion ihre erhabene Bedeutung, und awar burch ihr Dogma. Das Wundervolle und gang Unvergleichliche bes religiofen Dogma's besteht barin, bag Das, mas auf dem Wege bes Nachdenkens durch die richtigfte philosophische Erkenntnig nur in negativer Form gefaßt werden kann, in ihm sich in positiver Form barstellt; b. h. wenn ber Philosoph bis gur Darftellung ber Brrigfeit und Ungeeignetheit berjenigen natürlichen Borftellungsart gelangt, vermöge welcher uns bie Belt, wie fie fich une gemeinhin barftellt, als eine unzweifel= hafte Realität erscheint; fo stellt das religiose Dogma die andere, bisher unerkannte Welt bar, und zwar mit folch' unfehlbarer Sicherheit und Bestimmtheit, bag ber Religiose, bem fie aufgegangen ift, hierüber in die unerschütterlichste, tiefbeseligenofte Rube gerath. Wir muffen annehmen, daß ber gemeinen menfchlichen Erkenntniß diese in ihrer Wirkung so unfäglich beglückende, nur nach ber Kategorie bes Wahnes zu faffende Borftellung, ober beffer unmittelbare Wahrnehmung bes Religiöfen, wie ihrem Behalte, fo auch ihrer Gestalt nach, burchaus fremb und unvorftellbar bleibt. Bas bagegen aus ihr und über fie, ju ihrer Mittheilung an ben Brofanen, an bas Bolt, fundgegeben

wird, kann nichts Anderes als eine Art von Allegorie sein, nämlich gewissermaßen eine Übertragung bes Unaussprechlichen, nie Wahrgenommenen und aus unmittelbarer Anschauung Verftanblichen, in die Sprache bes gemeinen Lebens und ber einzig ibm möglichen, an fich irrigen Erkenntnig. In biefer beiligen Allegorie mirb versucht, ber weltlichen Borftellung bas Geheim= niß ber göttlichen Offenbarung juguführen: fie fann fich zu bem vom Religiösen unmittelbar Angeschauten nur bem ähnlich verhalten, wie fich ber am Tage erzählte Traum zu bem wirklichen Traume ber Nacht verhält: diese Erzählung wird nämlich gerabe für bas Allerwesentlichste bes Mitzutheilenden schon fo ftart mit ben Einbruden bes gewöhnlichen Tageslebens behaftet, und burch fie entstellt fein, bag fie meber ben Erzähler wirklich befriedigt, - ba er fühlt, es fei gerade bas Wichtigfte eigentlich ganz anders gewesen. — noch auch ben Rubörer mit ber Sicherheit ber Erfahrung von etwas vollkommen Begreiflichem und an fich Berftandlichem erfüllt. Ift somit icon bie uns felbst von bem tief erregenden Traume übrig bleibende Borftellung eigentlich nur eine allegorische Übertragung, beren wesentliche Unüber= einstimmung mit bem Originale uns als beangftigendes Bewußtsein verbleibt, und kann daher die vom Ruhörer empfangene Renntnig nur eine im Grunde wesentlich entstellte Borftellung von jenem Originale fein, so bleibt boch immerhin biefe Mittheilung, wie sie abnlich auch von ber wirklich empfangenen göttlichen Offenbarung nicht anders zu erlangen ift, ber einzige Beg gur Rundgebung biefer Empfängniß an ben Laien: auf ihm bilbet sich bas Dogma, und biefes ift bas ber Welt einzig Erkenntliche ber Offenbarung, welches fie baber auf Autorität anzunehmen hat, um an Dem, mas fie nicht felbst fah, minbestens durch Glauben theilhaftig zu werden. Daher wird dem Bolke am allereindringlichsten eben der Glaube empfohlen: der Religiöse, durch eigene Anschauung des Heiles theilhaftig Ge= wordene, fühlt und weiß, daß ber Laie, bem bie Unschauung felbit noch fremd blieb, nur den Weg bes Glaubens zur Erfenntniß bes Göttlichen vor fich hat, und biefer muß, foll er erfolgreich fein, in bem Maage innig, unbedingt und zweifellos fein, als bas Doama in fich all' bas Unbegreifliche, und ber gemeinen Erfenntnig miderspruchvoll Dünkende enthält, welches durch die unveraleichliche Schwieriafeit feiner Abfaffung bebingt mar.

Die eigentliche Entstellung bes burch göttliche Offenbarung erschauten Grundwesens ber Religion, somit bes mahrhaften, an sich ber gemeinen Erkenntnik unmittheilbaren Grundwesens berselben, ift baber mohl burch bie ermähnte Schwierigkeit ber Abfassung bes Dogma's im ersten Grunde felbst bedingt; fie wird an fich aber erst merklich und wirklich von ba ab, wo die Natur bes Dogma's nach ber Form ber gemeinen tausalen Erkenntniß in Untersuchung gezogen wird. Zu bem hieraus sich herleitenden Berderbnif ber Religion felbst, beren Allerheiligstes eben bas unbezweifelbare, burch innigen Glauben befeligenbe Dogma ift, führt die unausweichliche Forderung, es gegen die Angriffe ber gemeinen menschlichen Erkenntniß zu vertheibigen, biefer es zu erklären und faglich zu machen. Diefe Forberung wird in bem Grabe brangenber, als die Religion, die ihren urfprünglichen Quell nur im tiefften Abgrunde des weltflüchtigen Gemüthes hatte, wiederum in ein Berhältniß zum Staate tritt. Der die Nahrhunderte der Entwidelung der driftlichen Religion gur Kirche und ihrer völligen Umbildung gum Staatsinftitute burchlaufenbe, in ben mannigfachsten Formen immer wieberkehrende Streit über die Richtigkeit und Vernunftmäßigkeit bes religiösen Dogma's und seiner Buntte, bietet uns die schmerglich widerliche Belehrung ber Krankheitsgeschichte eines Wahnsinnigen. Zwei absolut inkongruente, ihrer ganzen Natur nach vollständig verschiedene Unschauungs- und Erfenntnigarten, burchtreugen fich in biefem Streite, ohne je inne merben gu laffen, daß fie eben grundverschieden seien; mobei man jedoch ben wirklich religiösen Bertheibigern bes Dogma's mit Recht quertennen muß, bag fie grundfählich vom Bewußtsein ber verschiedenartigen Erkenntnigmeise, Die ihnen im Gegensate zu ber weltlichen zu eigen, ausgingen; mahrend bas schredliche Unrecht, zu welchem fie endlich gebrangt murben, barin bestand, bak fie, ba eben mit menschlicher Bernunft nichts auszurichten mar, zum leibenschaftlichen Gifer und gur unmenschlichften Unwendung ber Gewalt fich hinreißen ließen, somit praktisch zum vollsten Gegensate ber Religiosität ausarteten. Die troftlos materialiftische, industriell nüchterne, ganglich entgöttlichte Geftaltung ber modernen Welt verdankt sich dagegen dem entgegengesetten Eifer bes gemeinen prattifden Verftanbes, bas religiöfe Dogma sich nach ben Raufalgeseten bes Zusammenhanges ber Phanomene bes natürlichen und bürgerlichen Lebens zu erklären, und, was dieser Erklärungsweise widerstrebt, als vernunftloses hirnsgespinnst zu verwersen. Nachdem die Kirche in ihrem Eiser zu den Waffen der staatsrechtlichen Exekution gegriffen, somit selbst zur politischen Macht sich gestaltet hatte, mußte, da zu solcher Macht jedenfalls im religiösen Dogma keine rechtliche Begrünsdung lag, der Widerspruch, in den sie mit sich selbst gerathen war, zur wirklich rechtlichen Waffe in der Hand ihrer Gegner werden; und wir sehen sie heut' zu Tage, welcher andere Ansichein auch noch mühsam gewahrt werden möge, zum staatlichen Institute erniedrigt, zum Zwecke des staatlichen Gemeinwesens verwendet, womit sie sich als nützlich, nicht aber mehr als göttslich erweist.

Hätte hiermit aber auch die Religion aufgehört? —

Gewiß nicht! Sie lebt nur ba, wo sie ihren ursprünglichen Duell und einzig richtigen Sitz hat, im tiefsten, heiligsten Innern bes Individuums, da, wohin nie ein Streit der Rationalisten und Supranaturalisten, noch des Klerus und des Staates gelangte; denn, dieses eben ist das Wesen der wahren Religion, daß sie, dem täuschenden Tagesscheine der Welt ab, in der Nacht des tiefsten Innern des menschlichen Gemüthes als anderes, von der Weltsonne gänzlich verschiedenes, nur aus dieser Tiefe aber wahrnehmbares Licht leuchtet.

Es ist nicht anders! Die tiefste Erkenntnif läft uns begreifen, daß im eigenen inneren Grunde bes Gemuthes, nicht aber aus ber nur von auken uns porgestellten Welt, Die mahre Beruhiaung uns kommen kann: unsere Wahrnehmungsorgane für bie außere Belt find nur gur Auffindung ber Mittel ber Befriedigung für bas Bedürfnig bes biefer Welt gegenüber eben fich so vereinzelt und bedürftig vorkommenden Individuums bestimmt; unmöglich können wir mit benselben Organen ben Grund ber Einheit aller Wesen erkennen, sondern bieß gestattet fich und einzig burch bas neue Erkenntnifrermögen, welches uns ploglich wie burch Bnabe erweckt wird, sobald bie Gitelfeit ber Welt fich uns felbst auf irgend welchem Wege gum innigen Bewußtsein bringt. Der mahrhaft Religiöse weiß baber auch, daß er ber Welt nicht eigentlich auf theoretischem Wege, ober gar burch Disputation und Kontroverse, seine innere, tief beseligende Anschauung mittheilen, und sie von der Wahrhaftigkeit derselben überzeugen kann: er kann diek nur auf praktischem Wege burch bas Beispiel, burch bie That ber Entsagung, ber Aufopferung, burch unerschütterliche Sanftmuth, burch bie erhabene Beiterkeit bes Ernstes, ber fich über all' fein Thun verbreitet. Der Heilige, ber Märtyrer, ift baber ber mahre Bermittler bes Beiles; an ihm erkennt bas Bolk auf die ihm einzig begreifliche Beife, von welchem Inhalte bie Unschauung fein muffe, beren es selbst nur burch Glauben, noch nicht aber burch eigene, unmittelbare Erkenntnig theilhaftig merben fann. lieat baber ein tiefer und mahrhaftiger Sinn barin, bag bas Bolk nur durch seine innig geliebten Heiligen sich an Gott wenbet, und es spricht nicht für die vermeintliche mahre Aufklärung unseres Zeitalters, daß z. B. jeder englische Krämer, sobald er seinen Sonntagsrock angezogen und das rechte Buch mit sich ge= nommen hat, ber Meinung ift, jest in unmittelbaren perfonlichen Berfehr mit Gott zu treten. Gin richtiges Berftandnig besjenigen Wahnes, in welchem sich ersichtlich eine höhere Welt ber gemeinen menschlichen Borftellungsweise baburch mittheilt. bak er ihn eine innige Unterworfenheit unter biefe empfinden läßt, ift bagegen einzig im Stande, jur Erfenntniß ber tiefften Unliegen ber Menschheit zu führen; mobei allerdings festzuhalten ift, daß zu jener Unterwerfung wir nur durch das bezeichnete Beispiel mahrer Heiligkeit veranlaßt werden dürfen, nicht aber von einem berrschwüthigen Klerus burch eitle Berufung auf das bloße Dogma dazu aufgeforbert werden können. —

Die bezeichnete Eigenschaft ber mahrhaften Religiosität, welche sich, aus bem angegebenen tiesen Grunde, nicht durch Disput, sondern einzig durch das thätige Beispiel kundziebt, wird, wenn sie dem Könige innewohnt, zur einzigen, dem Staate wie der Religion vortheilhaften Offenbarung, durch welche diese mit jenem in Beziehung tritt. Wie ich zuvor nachwies, ist Niemand mehr als Er durch seine hohe, fast übermenschliche Stellung dazu gedrängt, das Leben nach seinem tiessten Ernste zu erfassen, und — wenn er diese seinen Stellung einzig würdige Sinsicht gewinnt — ist Niemand des erhabenen Trostes und der Stärkung, wie nur die wahre Religion sie gewährt, bedürftiger, als Er. Was keine Klugheit des Politikers erreicht, wird ihm, so ausgerüstet und befähigt, einzig dann möglich werden: aus jener Welt in diese blickend, wird der traurige Ernst, mit

welchem ihn ber Anblid ber bort herrschenden Leidenschaften erfüllt, ihn zur Ausübung strenger Gerechtigkeit befähigen; die innige Erkenntniß bessen, daß alle diese Leidenschaften aber nur aus dem einen großen Leiden der unerlösten Menscheit selbst entspringen, wird ihn hingegen mitleidend zur Gnade stimmen. Undeugsame Gerechtigkeit, stets bereite Gnade — hier ist das Mysterium des königlichen Ideales! Dem Staate zugewandt, ihm zum Heile gereichend, entsteht die Möglichkeit der Erreichung dieses Ideales aber nicht aus der Tendenz des Staates, sondern aus der Religion: und hier wäre daher der glücklichste Bereinigungspunkt, in welchem Staat und Religion, wie in den ahnungsvollen Uranfängen beider, wiederum zusam=mensielen. —

Wir haben hier bem Rönige eine fo ungemeine, wieberholt als fast übermenschlich bezeichnete Stellung zugesprochen, baß die Frage nahe tritt, wie die stets gleiche Behauptung derselben bem menfclichen Individuum, auf beffen natürliche Befähigung wiederum immer nur die Möglichkeit hierzu berechnet ist, durchführbar fein foll, ohne zu erliegen. Wirklich herrscht fo großer Zweifel an ber Möglichkeit ber Erreichung bes königlichen 3beales, baß von vornherein in ber Ausbildung ber Staatsverfassungen hiergegen Bedacht genommen wirb. Auch wir könnten uns die Befähigung eines Monarchen zur Erfüllung seiner böchsten Aufgabe nur unter ähnlichen Bedingungen porstellen, wie wir sie beim Aufsuchen der Möglichkeit des Bestehens und Wirkens alles Ungemeinen und Außerorbentlichen in biefer gemeinen Welt uns begreiflich ju machen veranlagt find. Jeber mahrhaft große Beift, wie ihn bie ftets übermuchernde Daffe ber menschlichen Generationstraft boch nur fo ungeheuer felten bervorbringt, fest uns bei näherer sympathischer Betrachtung in Erstaunen barüber, wie es ihm möglich ward, in dieser Welt längere Zeit, nämlich so lange als er bas ihm Genügenbe zu leisten batte, auszuhalten.

Der große, wahrhaft edle Geist unterscheibet sich von ber gemeinen Alltagsorganisation namentlich dadurch, daß jeder, oft der anscheinend geringste Anlaß des Lebens und Weltverkehres im Stande ist, sich ihm schnell im weitesten Zusammenhange mit

ben wesentlichsten Grundphänomenen alles Daseins, somit bas Leben und die Welt felbst in ihrer wirklichen, schrecklich ernften Bebeutung zu zeigen: ber naive gemeine Menich, ber für gewöhnlich nur das äußerlichfte, für das augenblickliche Bedürfnig prattifch Bermendbare folcher Anläffe mahrnimmt, geräth, wenn bann einmal durch eine ungewöhnliche Kügung dieser schreckliche Ernst plötlich sich ihm offenbart, in eine folche Besturzung, bag ber Selbstmord fehr häufig die Folge hiervon ift. Der ungewöhnliche, große Mensch befindet fich gewissermaßen täglich in ber Lage, in welcher ber gewöhnliche fofort am Leben verzweifelt. Bewiß ichust gegen biefen Erfolg ben von mir gemeinten großen, mahrhaft religiösen Menschen eben ber zur Norm aller Unschauung geworbene erhabene Ernft seiner innigen Ur-Erfenntniß vom Wesen ber Welt; er ist jeben Augenblick auf bas furcht= bare Phanomen gefast: auch ist er mit ber Sanftmuth und Gebuld gemaffnet, welche ihn nie in leibenschaftliche Aufwallung über die etwa überraschende Erscheinung des Übels gerathen lassen.

Dennoch mußte in ihm die Sehnsucht, diefer Welt ganglich ben Rücken zu wenden, nothwendig und unabweislich zwingend anwachsen, wenn es nicht auch für ihn, wie für den in steter Sorge bahinlebenben gemeinen Menschen, eine gemiffe Berftreuung, eine periodische völlige Abwendung von dem, sonst ibm ftets gegenwärtigen Ernfte ber Welt gabe. Bas für ben gemeinen Menschen Unterhaltung und Bergnügung ift, muß für ihn, nur eben in ber ihm entsprechenden edlen Form, ebenfalls vorhanden fein; und mas ihm diese Abmendung, diese edle Täufoung, möglich macht, muß wieherum ein Wert jenes Denichen erlösenden Wahnes sein, der überall ba feine Wunder verrichtet. wo die normale Anschauungsweise bes Individuums fich nicht weiter zu helfen weiß. Diefer Bahn muß in diefem Kalle aber vollkommen aufrichtig sein: er muß sich von vornherein als Täuschung bekennen, um von Demjenigen willig aufgenommen zu werben, ber wirklich nach zerstreuenber Täuschung, in bem von mir gemeinten großen und ernsten Sinne, verlangt. Das porgeführte Wahngebilde barf nie Beranlaffung geben, ben Ernft bes Lebens durch einen möglichen Streit über seine Wirklichkeit und beweisbare Thatfachlichkeit anzuregen ober gurudzurufen, wie dieß das religiose Dogma thut: sondern seine eigenste Kraft

muß es gerabe baburch ausüben, bag es ben bewußten Bahn an die Stelle ber Realität fest. Dieg leiftet die Runft; und fie zeige ich baber beim Abschiede meinem hochgeliebten Freunde als ben freundlichen Lebensheiland, ber zwar nicht wirklich und völlig aus bem Leben hinausführt, bafür aber innerhalb bes Lebens über diefes erhebt und es felbst uns als ein Spiel erscheinen läßt, bas, wenn es felbst zwar auch ernft und schrecklich erscheint, uns hier boch wiederum nur als ein Wahngebilde ge= zeigt wird, welches uns als folches troftet und ber gemeinen Wahrhaftiakeit der Noth entruckt. Das Werk der edelsten Runft wird von ihm gern zugelaffen werben, um, an bie Stelle bes Ernstes bes Lebens tretend, ihm die Wirklichfeit wohlthätig in ben Bahn aufzulösen, in welchem fie felbit, diese ernite Birklichfeit, und endlich wiederum nur als Wahn erscheint: und im entrudteften hinblide auf biefes munbervolle Bahnfpiel wird ihm endlich das unaussprechliche Traumbild ber heiligsten Offenbarung, urverwandt sinnvoll, deutlich und hell wiederkehren, daffelbe göttliche Traumbild, bas, im Disput ber Kirchen und Setten ihm immer untenntlicher geworden, als endlich fast un= verständliches Dogma ihn nur noch angstigen konnte. Die Richtiateit ber Belt, hier ist fie offen, harmlos, wie unter Lächeln zugestanden: benn, daß wir uns willig taufchen wollten, führte und babin, ohne alle Täuschung die Wirklichkeit ber Welt zu erfennen. -

So ward es mir benn möglich, auch von diesem ernsten Ausgange in die wichtigsten Gebiete des Lebensernstes, ohne mich zu verlieren und ohne zu heucheln, zu meiner geliebten Kunst zurückzukehren. Wird mein Freund mich theilnahmvoll verstehen, wenn ich bekenne, auf diesem Wege erst das volle Beswuhtsein ihrer Heiterkeit wiedergewonnen zu haben?

# Deutsche Kunst und Deutsche Politik.

I.

In seinen vortrefflichen "Untersuchungen über bas europäische Gleichgewicht" schließt Constant in Frant seine Darstellung bes in ber Napoleonischen Propaganba ausgesprochenen Gin-flusses ber französischen Politik auf bas europäische Staaten-

fpftem mit folgendem Sate ab:

"Es ift aber eben nichts Anderes als die Macht der französischen Civilisation, worauf diese Propaganda beruht, und ohne
welche sie selbst ganz machtlos sein würde. Sich der Herrschaft
dieser materialistischen Civilisation zu entziehen ist darum der
einzig wirksame Damm gegen diese Propaganda. Und dieß gerade ist Deutschlands Beruf, weil von allen Continentalländern
nur Deutschland die erforderlichen Anlagen und Kräfte des
Geistes und Gemüthes besitzt, um eine edlere Bildung zur Geltung zu bringen, gegen welche die französische Civilisation keine
Macht mehr haben wird. Das wäre die rechte deutsche Propaganda und ein sehr wesentlicher Beitrag zur Wiederherstellung
des europäischen Gleichgewichtes."

Wir stellen diesen Ausspruch eines ber umfassenbsten und originellsten politischen Denker und Schriftsteller, auf welchen die deutsche Nation stolz zu sein hätte, wenn sie nur erst ihn zu beachten verstünde, an die Spitze einer Reihe von Untersuchungen, zu welchen das wohl nicht uninteressante Problem des Verhältenisses der Kunst zur Bolitik im Allgemeinen, der deutschen Kunst-

bestrebungen zu bem Streben ber Deutschen nach einer höheren politischen Bebeutung im Besonderen, uns anregt. Dieses bessondere Verhältniß läßt sich auf den ersten Blick als so eigenethümlicher Art erkennen, daß es lohnend erscheint, von ihm aus auf jenes allgemeinere Verhältniß prüfend und vergleichend weiter zu schließen, — lohnend für die Hebung eines edlen Selbstvertrauens der Deutschen, weil eben die universale Besdeutung schon dieses besonderen Verhältnisses, wie mit ihr den Bestrebungen der anderen Nationen zugleich versöhnend entsgegengetreten wird, den vorzüglichen Veruf zu dieser Versöhnung sehr erkenntlich der Anlage und Entwickelung des deuts

ichen Geiftes zuspricht.

Dan Runft und Wiffenschaft ihren gang eigenen, vom poli= tischen Leben eines Bolkes durchaus abseits liegenden Beg ber Entwidelung, ber Bluthe und bes Verfalles gingen, hat Diejenigen bedünken muffen, welche vorzüglich die Wiedergeburt ber neueren Kunft unter ben politischen Berhältnissen ber Ausgangsperiode des Mittelalters in Betracht zogen, und einen för= bernden Rusammenhana des Verfalles der römischen Kirche, der Herricaft ber bynastischen Intrique in ben italienischen Staaten. sowie bes Drudes ber geistlichen Inquisition in Spanien, mit ber unerhörten Runftbluthe Staliens und Spaniens in ber gleiden Zeit unmöglich anerkennen zu burfen glaubten. Daß bas beutige Kranfreich an ber Spike ber europäischen Civilisation steht, und dabei gerade die tiefste Verkommenheit an mahrhaft geiftiger Produktivität aufbeckt, erscheint als neuer Wiberspruch: bier, wo Glanz. Macht und anerkannte Herrschaft über alle nur erbenklichen Formen bes öffentlichen Lebens fast aller Länder und Bolfer unleugbar vorliegen, verzweifelt ber beste Beift bes fich felbst so vorzüglich geistreich bunkenben Bolkes an ber Mög= lichfeit, aus ben Frrmegen bes entwürdigenoften Materialismus zu irgend welcher Anschauung bes Schonen fich aufzuschwingen. Soll bort ben nie verschwindenden Rlagen über die Beschränkung ber politischen Freiheit ber Nation Recht gegeben werben (und man schmeichelt fich bamit, hierin einzig ben Grund auch ber Berberbnig bes öffentlichen Runftgeiftes zu erkennen), so bürften diese Klagen nicht ohne Grund mit dem Hinweis auf iene Berioden der italienischen und spanischen Runstblüthe betämpft werben, wo äußerer Glanz und entscheidender Einfluß auf

bie Civilisation Europa's mit sogenannter politischer Unfreiheit, nicht unähnlich wie jett in Frankreich, Sand in Sand gingen. Daß bie Frangofen zu feiner Zeit ihres Glanges eine ber italienischen nur entfernt gleichkommenbe Kunft ober eine an bie spanische hinanreichende poetische Litteratur hervorbringen konnten, muß einen besonderen Grund haben. Bielleicht erklärt er sich aus einem Beraleiche Deutschlands mit Frankreich zu einer Reit des größten Glanzes des letteren und des tiefsten Berfalles bes ersteren. Dort Louis XIV., hier ein beutscher Philoforh, welcher in dem glänzenden Despoten Frankreichs ben berufenen herrn ber Welt erbliden zu muffen glaubte: unleugbar ein Ausbruck bes tiefsten Glenbes ber beutschen Nation! Damals stellten Louis XIV. und seine Soflinge auch für Das, was als schon gelten sollte, die Gefete auf, über welche im tief= ften Grunde der Anschauung der Dinge die Franzosen noch unter Napoleon III. nicht hinausgekommen find: von hier an bas Bergeffen ber eigenen Geschichte, Die Ausrottung ber eigenen Reime einer nationalen Dichtfunft, die Berberbnig ber aus Italien und Spanien eingeführten Kunft und Boefie, die Umformung ber Schönheit in die Eleganz, ber Anmuth in den Anstand. Unmöglich ist es für und zu erkennen, mas die mahr= haften Anlagen des französischen Bolkes aus sich hätten erzeugen fönnen; es hat fich, wenigstens in Dem, was als seine "Civili= fation" gilt, so ganglich biefer Unlagen felbst entaukert, bak wir nicht mehr barauf zu schließen vermögen, wie es fich ohne biefe Umformung ausnehmen murbe. Und foldes geschah biefem Bolte, als es fich auf einer boben Stufe feines Glanzes und feiner Macht befand, in feinem Fürsten felbstvergeffen fich widerspiegelte; es geschah mit so bestimmenber Energie, Diese seine civilifirte Form brudte fich allen europäischen Bolfern fo einbringlich auf, daß man noch heute mit bem Blid in die Befreiung von diesem Joche in bas Chaos zu sehen glaubt, in welchem mit Recht ber Franzose sich auch als völliger Barbar angelangt fieht, sobald er aus ber Sphare feiner Civilisation fich hinausschwingt.

Ermißt man bas mahrhaft Freiheitsmörberische bieses Ginflusses, welcher bas eigenthümlichste beutsche Herrschergenie ber neueren Zeit, Friedrich ben Großen, wieberum so ganzlich beherrschte, daß er mit geradesweges leibenschaftlicher Berachtung auf beutsches Wesen herabblicte, so muffen wir gestehen, bak eine Erlösung aus biesem ersichtlichen Berkommnig ber europäi= schen Menscheit an Wichtigkeit nicht ungleich ber That ber Bertrümmerung bes römischen Weltreiches mit seiner nivellirenben, endlich ertöbtenden Civilisation erachtet werden könnte. Wie bort eine völlige Regeneration bes europäischen Bölkerblutes nöthig mar, burfte bier eine Wiebergeburt bes Bölkergeistes erforberlich fein, und wirklich scheint es berselben Nation, von welcher einst jene Regeneration ausging, vorbehalten zu sein, auch biefe Wiebergeburt zu vollbringen; benn fo erfichtlich nachweisbar, wie kaum ein anderes Datum ber Geschichte, ift die eigene Wiebergeburt bes beutschen Bolkes aus bem beutschen Beifte hervorgegangen, im vollen Gegenfate ju ber übrigen ..Ronaissanco" der neueren Kulturvölfer Europa's, von denen weniastens an dem französischen Bolke ebenso ersichtlich statt einer Wiedergeburt eine unerhört und unvergleichlich willfürliche bloke Umformung auf rein mechanischem Wege von oben nach= zuweisen ift.

Eben zu ber Zeit, in welcher ber genialste beutsche Herrscher nur mit Abscheu über ben Dunstkreis jener französischen Civilisation hinwegzubliden vermochte, ging biese in ber Geschichte beifpiellose Wiebergeburt bes beutschen Volkes aus bem Geiste

vor fic. Bon ihr fingt Schiller:

"Rein Augustisch Alter blühte, Keines Medicäers Güte Lächelte der beutschen Kunst; Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, Sie entsaltete die Blume Richt am Strahl der Fürstengunst."

Wollen wir diesen so sprechenden Reimen des großen Dichters in schlichter Prosa noch beifügen, daß bei der Wiedergeburt der deutschen Kunft von einer Zeit die Rede ist, wo andererseits ohne seine Fürstenhäuser das deutsche Volk kaum noch zu erkennen war, daß nach der unerhörten Zertrümmerung aller bürgerlichen Kultur in Deutschland durch den dreißigjährigen Krieg alle Macht, ja selbst alle Fähigkeit der Bewegung in irgend welcher Lebensssphäre einzig in der fürstlichen Gewalt lag, und daß diese fürstlichen Höfe, in welchen einzig die Macht, ja die Existenz der beutschen Ration sich aussprach, mit fast skrupulöser Gewissens

haftiakeit sich als dürftige Nachbildungen des französischen Königshofes gebärdeten, so erhalten wir einen allerdings zu ernstem Nachbenken herausfordernben Rommentar ber Schiller'ichen Strophe. Sollte uns bei biefem Nachfinnen ein ftolzes Wohl= gefühl von der unversiegbaren Kraft des deutschen Geistes entsteben, und murden wir, von biesem Gefühle geleitet, uns zu ber Annahme ermuthigen konnen, bag im Grunde genommen schon jest, trop bes fast noch ungebrochenen Ginfluffes ber frangofischen Civilisation auf ben öffentlichen Geift ber europäischen Bolter, ihr biefer beutsche Geift als gleichmächtig gerüfteter Nebenbubler gegenüberstunde, fo möchten wir, um diefen Gegenfat auch feiner politischen Bedeutung nach zu bezeichnen, in Kurze ben Sat aufstellen: Die frangofische Civilisation sei ohne bas Bolk, die deutsche Kunst ohne die Kürsten ent= ftanden; die erstere konne zu keiner gemuthlichen Tiefe gelangen, weil sie das Bolk nur überkleibe, nicht aber ihm in das Berg bringe; ber zweiten gebräche es ba= gegen an Macht und abeliger Bollendung, weil fie bie Höfe der Kürsten noch nicht erreichen und die Bergen ber Berricher bem beutschen Geifte noch nicht er= fcliefen konnte. Das Fortbestehen ber Berrichaft ber frangofischen Civilisation fiele baber mit bem Fortbesteben einer mabr= haftigen Entfremdung zwischen bem Beifte bes beutschen Bolfes und bem Beifte feiner Fürsten zusammen; es mare bemnach ber Triumph ber frangofischen, feit Richelieu auf Die europäische Begemonie zielenden Bolitit, Diese Entfremdung aufrecht zu erhalten und zu vervollständigen: wie dieser die religiösen Streitig= feiten und die Machtantagonismen zwischen Fürsten und Reich gur Begrundung ber frangofischen Oberherrichaft benütte, fo murbe es, unter ben veranberten Zeitumftanben, Die fortgefette Sorge begabter frangofischer Gewalthaber sein muffen, ben verführerischen Einfluß ber frangöfischen Civilisation, wenn nicht zur Unterjochung ber europäischen Bolfer, boch zur offenbaren Unterordnung bes Geistes ber beutschen Sofe unter ihre Dacht anzuwenden. Bollständig gelang diefes Unterjochungsmittel im vorigen Sahrhunderte, wo wir mit Errothen feben, daß beutsche Kürsten mit zugesandten französischen Tänzerinnen und italieni= iden Sängern in nicht viel ehrenderer Weise gefangen und dem beutschen Bolte entfremdet wurden, wie noch heute wilde Negerfürsten durch Glasperlen und klingende Schellen bethört werden. Wie mit dem Bolke zu versahren wäre, welchem seine gleichziltig gewordenen Fürsten endlich ganz entführt wurden, ersehen wir aus einem Briefe des großen Napoleon an dessen Bruder, den er zum König von Holland bestellt: diesem machte jener Borwürfe, dem Nationalgeiste seines Landes zu viel nachzugeben, wogegen er ihm, hätte er das Land besser französirt, noch ein Stück des nördlichen Deutschlands zu seinem Königreiche hinzugegeben haben würde, "puisque c'eut été un noyau de peuple, qui eut dépaysé davantage l'esprit allemand, ce qui est le premier dut de ma politique", wie es in dem betressen Briefe heißt. — Hier stehen sie sich nacht gegenüber, dieser "esprit allemand" und die französische Civilisation: zwischen ihnen die deutschen Fürsten, von denen jene edle Schiller'sche Strophe singt. —

Offenbar lobnt fich nun die Betrachtung des näheren Berhältniffes biefes beutschen Beiftes zu ben Fürsten bes beutschen Bolfes: wohl burfte fie zu einer ernsten Forberung führen. Denn nothwendig werden wir an den Punkt geleitet werden, wo es im Rampfe zwischen frangösischer Civilisation und beutschem Geifte fich um die Frage bes Bestehens ber beutschen Kürsten handelt. Sind die beutschen Kürsten nicht die treuen Träger bes beutschen Beistes; helfen fie, bewußt ober unbewußt, ber frangofischen Civilisation jum Siege über ben von ihnen felbst noch so trauria verkannten und unbeachteten beutschen Geift, fo find ihre Tage gezählt, ber Schlag tomme von bort ober hier. Eine ernste, weltaeschichtlich entscheidende Frage tritt fomit an uns beran: follten wir irren, wenn wir, von unferem Ausgangspuntte, ber beutschen Runft, fie betrachtenb, ibr eine fo große und ernfte Bebeutung geben, fo moge ein naberes Eingehen auf biefelbe uns zur beutlichen Aufflarung verhelfen.

### II.

Es ist erhebend und hoch ermuthigend für uns, zu sehen, daß ber beutsche Geist, als er sich mit ber zweiten Hälfte bes vergangenen Jahrhunderts aus seiner tiefsten Verkommenheit

erhob, nicht einer neuen Geburt, sondern wirklich nur einer Wiedergeburt bedurfte: er konnte über zwei verlorene Sahrhunderte hinüber demfelben Geifte die Sand reichen, ber bamals in weiter Berzweigung über bas beilige römische Reich beutscher Nation seine kräftig treibenden Reime verbreitete, und von beffen Wirken auch auf die plastische Gestaltung ber Civilisation Europa's wir nicht gering zu benten haben, wenn wir uns erinnern, daß die schöne, so mannigfaltig individuelle, phantafiereiche beutsche Kleibertracht bamals von allen Bölfern Europa's aufgenommen mar. Betrachtet zwei Portraits: hier Durer, bort Leibnig: welches Grauen vor ber unfeligen Zeit unferes Berfalles wedt uns ber vergleichende Anblid! Beil ben herrlichen Beiftern, Die zuerft biefes Grauen empfanden und ben Blid über die Jahrhunderte hinüber ausfandten, um fich felbft wieber ertennen zu burfen! Da fand es fich benn, bak es nicht Schlaffbeit gemefen mar, mas bas beutsche Bolt in fein Glend verfentt hatte: es hatte seinen breikigjährigen Krieg um seine Beistesfreiheit gekampft; die war gewonnen, und ermattete der Leib in Blut und Bunden, ber Beift blieb frei, felbft unter ber frangofischen Allongeperrude. Seil euch, Windelmann und Leffing, die ihr noch über die Jahrhunderte ber eigenen beutichen herrlichkeit hinmeg ben urverwandten göttlichen hellenen fandet und erkanntet, bas reine Ibeal menschlicher Schonheit bem vom Buberstaub umflorten Blide ber frangofisch civilifirten Menfcheit erfcbloffet! Beil bir, Goethe, ber bu bie Belena bem Fauft, bas griechische Ibeal bem beutschen Beifte vermählen tonnteft! Beil bir, Schiller, ber bu bem wiebergeborenen Beifte bie Gestalt bes "beutschen Sünglings" gabest, ber fich mit Berachtung bem Stolze Britanniens, ber Barifer Sinnenverlodung gegenüberftellt! Wer mar biefer "beutsche gungling"? Sat man je von einem frangofischen, einem englischen "Sunalinge" gehört? Und wie untrüglich beutlich und greifbar faglich versteben wir boch sogleich biefen "beutschen Bungling"! Diefen Jungling, ber in Mozart's feuscher Melobie ben italienischen Raftraten beschämte, in Beethoven's Symphonie mannlichen Muth zu fühner, welterlösender That gewann! Und biefer Jungling war es, ber fich endlich auf bas Schlachtfelb fturzte, um, ba feine Fürften Alles, Reich, Land, Chre verloren, bem Bolte feine Freiheit, ben Fürsten felbst ihre verwirkten Throne wieder zu erobern. Und wie ward diesem "Jünglinge" gelohnt? Es giebt in der Geschichte keinen schwärzeren Undank, als den Berrath der deutschen Fürsten an dem Geiste ihres Bolkes, und mancher guten, edlen und aufopfernden That ihrerseits wird es bedürfen, um diesen Berrath zu sühnen. Wir hoffen auf diese Thaten, und beschalb sei die Sünde kräftig nachgewiesen.

Die war es möglich, daß die Fürsten der unvergleichlich alorreichen Wiebergeburt bes beutschen Beistes mit ganglicher Unbeachtung zusehen, und auch nicht die mindeste Wirkung auf ihre Ansicht vom Charafter ihres Bolfes bavon empfangen mochten? Womit diese unglaubliche Blindheit sich erklären, die felbst nicht einmal die Zwecke ihrer bynastischen Bolitif aus biesem unendlich regen Geiste nütlich zu fördern verstand? — Der Grund ber Berberbnig bes beutschen Bergens gerabe in biesen höchsten Regionen ber beutschen Nation lieat wohl tief und weit ab, vielleicht zum Theil selbst in der universalen Anlage bes beutschen Wefens. Das beutsche Reich mar nicht ein eng nationaler Staat, und himmelweit verschieden von Dem, was heutzutage im Sinne eines solchen bem Verlangen ber getrennten und zertretenen schwächeren Nationalvölfer vorschwebt. Deutsche Kaisersöhne mußten vier europäische Sprachen erlernen, um einen gerechten Berkehr mit ben Gliebern bes Reiches ge= machsen zu fein. Die Geschicke gang Europa's faßten fich in ben Sorgen ber Bolitit bes beutschen Raiserhofes jusammen; und nie, felbst im tiefsten Berfalle bes Reiches, anderte biefe Beftimmung fich ganglich. Rur daß endlich ber Raiferhof in Wien, bei seiner Schwäche dem Reiche gegenüber, mehr vom spanischen und römischen Intereffe geleitet murbe, als auf biefes feinen Einfluß ausübte, fo bag in ber verhangnigvollften Zeit bas Reich einem Gasthofe alich, in welchem nicht mehr der Wirth, sondern bie Gafte die Rechnung machten. Gerieth ber Wiener Sof fo faft ganglich in bas fpanisch-römische Beleife, fo berrichte baaegen an dem einzig endlich machtvoll ihm gegenübertretenden Berliner Hofe Die Tendenz ber frangofischen Civilisation, nachbem fie bie geringeren gurftenhöfe, an ihrer Spite ben fachfifden, vollkommen in ihr Geleise gezogen hatte. Diese Sofe verstanden unter Runstpflege im Grunde nichts Anderes mehr, als Berbeischaffung eines französischen Ballets ober einer italienischen Over. und dabei ist es, genau genommen, verblieben bis auf den beu-

tigen Tag. Gott weiß, wo und wie Goethe und Schiller verkommen mären, wenn ber Erstere nicht, mit Bermögen geboren, einen kleinen beutschen Kürsten, das Weimarische Wunder, zum persönlichen Freunde gewonnen, und schließlich in diefer Stellung auch für Schiller einigermaßen hätte forgen können! Bermuthlich mare ihnen bas Loos Leffing's, Mozart's und so vieler Eblen nicht erspart gewesen. Allein ber "beutsche Jüngling", von dem wir reden, war nicht der Mann, der "Kürstengunst" im Sinne eines Racine und Lully zu bedürfen: er war berufen, "ber Regeln Zwang" abzuwerfen, und wie dort, so hier im Löl= kerleben bem Zwange befreiend entgegenzutreten. Diesen Beruf erkannte benn auch ein geiftvoller Staatsmann gur Zeit ber höchsten Noth, und als alle regelrecht geschulten Söldnerheere ber Monarchen bem, nun nicht mehr als wohlgefräuselter Civilisator, sonbern als zermalmenber Kriegsherr eingebrungenen Rührer ber frangösischen Dacht ganglich erlegen, die beutschen Fürsten nicht mehr ber frangosischen Civilisation, sonbern auch ihrem politischen Despotismus unterworfen waren, da war es der "beutsche Jüngling", ber nun zu Silfe gerufen wurde, um mit ben Waffen in ber hand zu zeigen, welcher Art biefer beutsche Beift fei, ber in ihm wiebergeboren. Er zeigte ber Welt feinen Abel. Zum Klang von Leyer und Schwert schlug er seine Schlachten. Staunend mußte fich ber gallische Cafar fragen, warum er jest die Rosaken und Kroaten, die kaiferlichen und königlichen Garbiften nicht mehr zu schlagen vermöchte? Bielleicht ift auf Europa's Thronen fein Neffe ber Gingige, welcher mit mahrer Besonnenheit die Frage zu beantworten weiß: er tennt und fürchtet ben "beutschen Jungling". Ertennt Ihr ihn nun auch. denn Ihr dürft ihn lieben.

Worin bestand nun dieser große Undank, mit welchem die Fürsten den rettenden Thaten des beutschen Geistes lohnten? Den französischen Gewaltherrn waren sie los; aber die französische Civilisation setzten sie wieder auf den Thron, um nach wie vor sich einzig von ihr gängeln zu lassen. Nur die Enkel jenes Louis XIV. hatten wieder in Macht gesetzt werden sollen; und wirklich sieht es aus, als ob des Weiteren es nur darauf angestommen wäre, in Ruhe wieder Ballet und Oper sich vorführen zu lassen. Nur Gines fügten sie diesen Wiedererrungenschaften hinzu: die Furcht vor dem deutschen Geiste. Der "Jüngling",

ber sie errettete, mußte es entaelten, bak er seine ungeabnte Macht gezeigt. Ein traurigeres Misverständniß, als bieses von nun ab burch ein volles halbes Jahrhundert fich hinziehenbe amifchen Bolt und Fürften in Deutschland, hat bie Gefchichte schwerlich aufzuweisen; und boch ift biefes Disverständniß bas Einzige, was noch eine nothbürftige Entschuldigung für ben außgeubten Undank abgeben kann. War früher ber beutsche Beift eben nur aus Trägheit und Geschmackverberbnig unbeachtet geblieben, so verwechselte man ihn nun, als feine Rraft fich auf ben Schlachtfelbern fennen gelernt hatte, mit bem Beifte ber bekämpften französischen Revolution, — da doch nun einmal Alles nur im frangofischen Lichte und Geschmade betrachtet merben mußte. Der beutiche Jungling, welcher ben Solbatenrod ablegte und, ftatt zum französischen Frad, nun zum altbeutschen Rocke griff, galt bald als Jakobiner, ber fich auf beutschen Universitäten nichts Geringerem als bem Studium bes universellen Ronigsmorbes hingabe. Dber follte ber Kern bes Misverftanb= niffes hiermit zu grob gefaßt fein? Defto folimmer, wenn wir annehmen burften, bag ber Beift ber beutschen Wiebergeburt wirklich richtig erfaßt, und gerabe gegen ihn mit Absicht feindlich verfahren worben mare. Mit tiefer Trauer muß man befennen, daß Freihum und Erkenntniß fich hierin nicht allzuweit abzustehen scheinen, wonach für die Erklärung der beklagenswerthen Folgen eines absichtlich gepflegten Disverftanbniffes nur bie niedrigften Beweggrunde einer tragen und gemeinen Genufsucht angeführt werben konnten. Denn wie gebarbete fich nun ber aus bem Kriege heimkehrenbe "beutsche Bungling"? Allerdings trieb es ihn, ben beutschen Geist zu thätiger Wirksamkeit in bas Leben zu führen; nicht aber bie Einmischung in bie eigentliche Politit mar fein Biel, sonbern bie Erneuung und Kräftigung ber perfonlichen und gefellschaftlichen Sittlichkeit. Deutlich fpricht fich bieß in ber Grundung ber "Burichenschaft" aus. Den jungen Rämpfern ber Bölferschlachten ftand es wohl an. ber muften Raufluft und Schlägerwirthschaft ber beutschen Stubenten mit Strenge entgegenzutreten, ber Böllerei und Trinffucht zu mehren: bagegen harte Leibesübung mit forgfamer Gesetmäßigkeit auszubilden, das Fluchen und Schwören abzuschaffen, und mahre hergliche Frommigfeit burch bas edle Gebot ber Reufcheit zu fronen. Mit ben hierburch befampften Laftern

behaftet, traf ben entarteten Sölbner des dreißigjährigen Arieges die französische Civilisation an; mit ihrer Hilfe jene Roheheit gleißend zu übertünchen, schien den Fürsten für alle Zeiten genügend. Dagegen trachtete nun die Jugend selbst das einst von Tacitus dem "deutschen Jüngling" gespendete Lob zu verstenen. Welches Voll hat einen ähnlichen Vorgang in seiner

Rulturgeschichte aufzuweisen?

Wahrlich, eine burchaus unvergleichliche Erscheinung. Sier mar nichts von ber finfteren, bespotischen Astefe, welche zu Zeiten bei romanischen Bölkern spurlos vorübergebenbe Wirkungen ausübte: benn biese Jugend mar - munderbar zu fagen! fromm, ohne firchlich gefinnt zu sein. Es ift, als ob Schiller's Beift, Die garteften und ebelften feiner ibealen Beftalten, bier auf einem altheimischen Boben Blut und Leben gewinnen wollten. Ru melder gefellschaftlichen und staatlichen Bilbung es batte führen muffen, wenn die Fürsten diesen Geift der Jugend ihres Bolkes verstanden, und ihn wohlmeinend zu großen Zwecken angeleitet hätten, ift gewiß nicht boch genug anzuschlagen und icon genug vorzustellen. Die Verirrungen bes Unberathenen murben balb zu feinem Berberben benütt. Berfpottung und Berfolgung faumten nicht, seine Bluthe im Reime zu erfticen. Das alte Landsmannschaftswesen mit allen seinen, Die Rugend gerrüttenben Laftern marb zuerft zur Befämpfung und Berhöhnung der Burschenschaft neu belebt und gefördert, bis endlich, als die gewiß nicht absichtslos gesteigerten Berirrungen einen bufter leibenschaftlichen Charafter annahmen, es ben peinlichen Gerichten übergeben merden burfte, biefem beutschen "Demagogen"=Bunbe ein gewaltsames Enbe zu machen. - Einzig eine Beeresorganisation behielt Breuken bei, welche ber Reit bes beutschen Aufschwunges entstammt war: mit biesem letten Reste bes sonst überall ausgerotteten beutschen Geistes gewann bie Krone Breugen, jum Erstaunen ber gangen Welt, nach einem halben Jahrhunderte die Schlacht bei Königgräß. So groß mar ber Schred vor biefem Beere in allen europäischen Rrieagräthen, daß felbst ben als mächtigft angesehenen frangofischen Rriegsherrn das forgende Berlangen ankommen mußte, fo Etwas, wie diese "Landwehr", seiner mit Recht so berühmten Armee einzubilben. Wir faben vor Rurzem, wie bas ganze frangösische Bolt gegen diesen Gebanken sich sträubte. Diek bat also die französische Civilisation nicht zu Stande gebracht, was bem mit Rugen getretenen beutschen Beifte fo fonell und bauernd gelang : ein mahrhaftes Bolfsbeer zu bilben. Sie greift zum Ersat bierfür zu neuen Gewehrerfindungen, Hinterladern und Infanteriekanonen. Wie wird Breußen dem entgegnen? Ebenfalls durch Bervollfommnung ber Gewehre, ober — burch die Benutung ber Erkenntnig feiner mahren, für jest von keinem europäischen Bolte ihm abzulernenden Machtmittel? — Ein großer Wendepunkt ift feit biefer merkwürdigen Schlacht, an beren Borabend bas fünfzigfte Sahresfest ber Gründung ber beutschen Burichen= schaft gefeiert murbe, eingetreten, und eine unermeglich wichtige Entscheidung steht bevor: fast bat es ben Unschein, als erkenne ber Raifer der Franzosen diese Wichtigkeit tiefer, als sie die Regierungen ber beutschen Fürsten erfassen. Ein Wort bes Siegers von Roniggrat, und eine neue Rraft fteht in ber Geschichte, gegen welche die frangofische Civilisation für immer erbleicht.

Betrachten mir näher an ben Folgen jenes von uns fo bezeichneten Berrathes am beutschen Geifte, mas feitdem in einem vollen halben Jahrhunderte aus den Keimen seiner damals so berauschend hoffnungsvollen Bluthe geworben ift; in welcher Beise beutsche Wiffenschaft und Kunft, Die einst Die schönsten Erscheinungen bes Bölkerlebens bervorgerufen hatten, auf die Entwidelung ber eblen Anlagen biefes Boltes gewirft haben, seitbem fie als Feinde ber Rube, wenigstens ber Bequemlichkeit ber beutschen Throne aufgefaßt und barnach behandelt murben. Bielleicht führt uns biefe Betrachtung ju ber beutlicheren Erkenntniß der begangenen Sünden, die wir dann milbe nur als Kehler aufzufassen uns bemühen werben, für welche wir nur auf Berbefferung, nicht auf Gubne zu bestehen hatten, wenn wir schließlich auf eine mahrhaft erlösenbe, innige Berbindung ber beutschen Fürsten mit ihren Boltern, auf ihre Durchdringung vom mahrhaften beutschen Geiste mahnend binmeisen.

### III.

Nimmt man an, daß Zeiten eines großen politischen Aufschwunges dazu gehören, um die geistigen Anlagen eines Volkes zu hoher Blüthe zu treiben, so hat man nun zu fragen, wie es

fommt, daß nach ben beutschen Befreiunasfriegen im Gegentheil ein erschreckend schneller Verfall ber bis babin fich fteigernben Bluthe offentundia eintritt. Zwei Ginficten laffen fich hieraus gewinnen, nämlich sowohl in die Abhängigkeit, wie in die Unabhängigkeit bes Kunstgenius eines Bolkes von bem Stabium seines politischen Lebens. Gewiß muß auch die Geburt eines großen Kunstgenies in irgend einem Zusammenhange mit bem Beifte feiner Zeit und feines Boltes fteben; wenn wir in ber Auffindung ber geheimen Bander biefes Aufammenhanges aber nicht burchaus willfürlich verfahren wollen, thun wir gemiß nicht Unrecht, ber Natur ihr Beheimniß hier zu überlaffen und zu bekennen, große Genies werben nach Gefeten geboren, bie wir nicht zu erfaffen vermögen. Dag uns fein Benie, wie fie bie Mitte bes vorigen Sahrhunderts in fo reicher Manniafaltiafeit hervorbrachte, im Beginne biefes Sahrhunderts geboren wurde, hat gewiß nicht eigentlich mit bem politischen Leben ber Nation etwas zu thun; daß hingegen die hohe Stufe geistiger Empfänglichkeit, auf welche uns bas Runftgenie ber beutichen Wiedergeburt erhoben, fo ichnell wieder herabfant, daß das Bolf sein reiches Erbe immer ungenützter sich entwenden ließ, dieß ist allerdings aus bem Geifte ber Reaktion gegen ben Aufschwung ber Freiheitsfriege zu erklaren. Dag ber Schoof beutscher Mutter um jene Zeit uns keine größeren Dichter als Houwald, Müllner u. f. w. geboren hatte, mag bem unerforschlichen Naturgeheim= niß angehören; daß diese geringeren Talente Die freien Geleife ber großen deutschen Ahnen verließen, um in trübseligen Nach= ahmungen unverstandener romanischer Borbilder sich bis zu kin= bischer Abgeschmacktheit zu verirrren, und daß diese Berirrungen wirkliche Beachtung finden konnten, läßt aber mit Sicherheit auf einen trübseligen Beift, auf eine Stimmung großer Niebergeschlagenheit im Leben ber Nation schließen. Immerhin lag in Dieser sich begegnenden trübseligen Stimmung noch ein Zug von geistiger Freiheit: man möchte fagen, ber abgespannte beutsche Beift half fich auf seine Beise. Das mahre Elend beginnt bingegen erst ba, wo ihm auf andere Weise geholfen werden follte.

Unleugbar war die entscheibendste Wirkung des Geistes der beutschen Wiedergeburt schließlich durch die bramatische Dichtung vom Theater aus auf die Nation ausgeübt worden. Wer (wie dieß heut' zu Tage gern von impotenten Litteraten geschieht) dem

Theater die allerentscheibenbste Wichtigkeit für ben Ginfluß bes Runstgeistes auf benn sittlichen Geist einer Nation absprechen ober auch geringschätzen will, beweift, daß er ganglich aukerhalb biefes mahren Wechselverkehres fteht, und verdient meber in Litteratur noch Kunft beachtet zu werben. Für das Theater hatte Lessing ben Rampf gegen die frangofische Berrichaft begonnen. und für bas Theater hatte ihn ber große Schiller jum iconften Siege geführt. Alles Trachten unserer großen Dichter ging barauf, ihren Dichtungen burch bas Theater erst mahres, überzeugenbes Leben zu geben, und alle bazwischenliegenbe Litteratur war im mahrsten Sinne nur ber Ausbruck dieses Trachtens. Ohne eine technische Ausbildung bes Theaters vorzufinden, die nur irgendwie ber hoben Tendens ber beutschen Wiedergeburt voraearbeitet ober aar entsprochen hatte, maren unsere großen Dichter genöthigt, biefer Ausbildung des Theaters achtlos vorauszueilen, und ihr Bermächtniß mar uns mit ber Bebinauna übergeben, es wirklich uns erst anzueignen. Wurde uns nun auch kein Genie wie Goethe und Schiller mehr geboren, fo mar es jest eben die Aufgabe des wiedergeborenen deutschen Bolksgeiftes, burch bie rechte Bflege ihrer Werte fich eine lange Bluthe au bereiten, ber nothwendig auch wieder die Natur burch Berporbringung neuer icopferischer Genies gefolgt mare: Stalien und Spanien haben biefe Wechfelmirtung erlebt. Nichts anderes hatte es hierzu bedurft, als die Theater in den Stand zu feten, bie Thaten ber Leffing'ichen Kämpfe und ber Schiller'ichen Siege wurdig au feiern. — Wie aber bem jugenblich ibealen Gebaren ber Burichenschaft bie verberbliche Tenbeng ber alten Landsmannschaften entgegengestellt murbe, so bemächtigte man sich mit einem Inftintte, welcher ber großen Unbeholfenheit bes Regierten gegenüber nur bem Regierenden zu eigen fein tann, eben biefes Theaters, um ben munberbaren Schauplat ber ebelsten Befreiungsthaten des deutschen Geistes dem Einflusse eben biefes Beiftes zu entziehen. Wie bereitet ein geschickter Feldherr bie Nieberlage bes Feinbes? Er schneibet ihm bas Terrain, bie Rufuhr ber Lebensmittel ab. Der große Napoleon "bepansirte" ben beutschen Geift. Den Erben Goethe's und Schiller's nahm man bas Theater. Sier Oper, bort Ballet: Roffini, Spontini, bie Diosturen Wiens und Berling, Die bas Siebengeftirn ber beutschen Restauration nach sich zogen. Aber auch hier sollte

ber beutsche Genius sich Bahn brechen wollen; verstummte ber Bers, so erklang die Weise. Der frische Athem der noch im eblen Aufschwunge bebenden jugendlichen deutschen Bruft hauchte aus bes herrlichen Weber's Melodieen; ein neues wundervolles Leben war dem deutschen Gemüthe gewonnen; judelnd empfing das Bolk seinen Freischütz, und schien nun von Neuem in die französisch restaurirten Prachtsäle der intendanzverwalteten Hoftheater, auch da siegend und erfrischend, eindringen zu wollen. Wir kennen die langsamen Qualen, unter welchen der so ebel volksthümliche deutsche Meister sein Verbrechen der Lühom'schen

Jäger=Melodie büßte, und tobmüde dahinsiechte.

Die berechnendste Grausamkeit hatte nicht finnvoller perfahren können, als es geschah, um den deutschen Kunstgeist zu bemoralisiren und zu töbten; aber nicht minder grauenhaft ift bie Unnahme, daß vielleicht auch nur reiner Stumpffinn und triviale Genufsucht ber Machthaber diese Bermuftung anrichteten. Der Erfolg hiervon stellt fich jest nach einem halben Sahrhunderte erfichtlich genug in dem allgemeinen Zustande bes Geisteslebens bes beutschen Bolfes beraus: es mare eine Aufgabe, ihn genau zu zeichnen und seine seltsam verzweigten Bha= sen barzustellen. Nach mancher Seite hin gebenken wir später bierzu Beiträge zu liefern. Für jest genüge es zu unserem Amede, die über den beutschen Geist neu gewonnene Macht einer Civilisation nachzuweisen, welche seitdem selbst eine so unerhört bemoralifirende Entwidelung genommen, daß eble Geifter von jenseits des Rheines ber sehnsuchtig ben Erlösung suchenben Blid zu uns herüberwerfen. Aus bem, mas biefe mit Staunen bann erbliden, moge uns am besten erhellen, wie es bei uns fteht.

Der von seiner eigenen Civilisation angeekelte Franzose hat das Buch der Staël über Deutschland, den Bericht B. Constant's über das deutsche Theater gelesen, er studirt Goethe und Schiller, hört Beethoven's Musik, und glaubt nun unmöglich sich zu täuschen, wenn er durch wirkliche und genaue Kenntnissnahme des deutschen Lebens sich Trost und Hossnung auch für die Zukunft seines Volkes zu gewinnen sucht. "Die Deutschen sind ein Volk hochsinniger Träumer und tiefsinniger Denker." Frau von Staël fand den Einfluß der Kantischen Philosophie auf Schiller's Geist, auf die Entwicklung aller deutschen Wissenschaft vor: was hat dagegen der heutige Franzose bei uns zu

finden? Er erkennt nur noch die merkwürdigen Folgen eines in Berlin seiner Zeit gehegten und, auf ben Ruhm bes Namens ber beutschen Philosophie bin, zu völliger Weltberühmtheit gebrachten philosophischen Systems, welchem es gelang, die Köpfe ber Deutschen bermaßen zu bem bloßen Erfassen bes Broblems ber Philosophie unfähig ju machen, baß seitbem gar teine Phi= losophie zu haben für die eigentliche rechte Philosophie gilt. Den Geist aller Wissenschaften findet er durch solchen Einfluß dahin umgeftimmt, bak auf ben Gebieten, mo ber Ernft bes Deutschen sich fprichwörtlich gemacht hatte, Oberflächlichkeit, Effekthascherei. mahre Unredlichkeit nicht mehr in ber Diskuffion von Broblemen, sonbern, unter Verleumbungen und Intriguen aller Art, in ber perfonlichen Bankerei fast einzig ben Stoff gur Ernährung bes Büchermarktes hergiebt, welcher an sich bem Buchhandel zur einfachen Börfenspekulation geworben ift. Glücklicher Weise aber findet er, daß das beutsche Bublitum, gang wie das frangofische, eigentlich gar teine Bücher mehr lieft, und feine Bilbung fast lediglich nur noch aus den Journalen sich gewinnt. Er gewahrt mit Trauer, daß es hierin felbft im schlechten Sinne nicht einmal beutsch heraeht, wie boch eigentlich noch bei ben Ränkereien ber Universitätsprofessoren; benn hier gewahrt er endlich selbst nur einen Sprachjargon ausgebildet, ber mit dem Deutschen die Uhnlichkeit immer mehr verliert. Er bemerkt in allen diesen Kundgebungen ber Aublizität namentlich auch ben beutlichen Sang. aus allem ben Deutschen so hoch ehrenden Rusammenhange mit seiner Geschichte herauszutreten, und ein gewiffes europäisches Niveau des gemeinsten Tagesinteresses .. anzubahnen", auf melchem die Unkenntnig und Unbilbung bes Journalisten ihr behagliches, bem Bolfe so zutraulich schmeichelnbes Befenntniß ber Unnütheit gründlicher Bildung mit Freimuth an den Tag legen tann. - Der immer noch im beutschen Bolfe angetroffene Sang jum Lefen und Schreiben bunft unter folden Umftanben bem Franzosen nicht von sonderlichem Werthe; ihm erscheint eher der Mutterwit und natürliche Verstand bes Volkes baburch bebroht. Sat ihn nämlich in Frankreich ber praktische Materialismus ber Geiftesbildung bes Bolkes abgestoken, so begreift er nun nicht, warum diefes Ubel unter ber Pflege ber geiftlofesten Resultate einer buntelhaft feichten Naturmiffenschaft von Seiten ber journalistischen Propaganda dem Bolke noch theoretisch beigebracht

werben soll, da auf diesem Wege auch noch die annehmlichen Ergebnisse der naiven Braktik unergiebig gemacht werden.

Nun wendet unfer Gaft fich ber beutschen Runft zu, und bemerkt junächst, daß unter diesem Namen ber Deutsche nur bie Malerei und Bilbhauerei, etwa auch noch die Architektur versteht; er kennt aus jener Zeit ber beutschen Wiebergeburt bie iconen, edlen Anfate jur Ausbildung auch biefer Seite bes beutschen Kunftgeistes: boch gewahrt er nun, daß, mas damals 3. B. von bem eblen B. Cornelius im mahrhaften großen Ernfte gemeint mar, jest nur noch ein spaßhafter Bormand ist, wobei es auf ben Effett losgeht, gang wie bei ber Philosophie und Wiffenschaft; mas aber ben Effett betrifft, so weiß unfer Franzose, daß man den bei ihm durchaus unübertrefflich gut versteht. - Jest zur poetischen Litteratur. Er glaubt wieder Journale ju lefen. Doch nein! maren bas nicht Bucher, und noch bazu Bücher von neun innig jufammenhangenben Banben? Sier muß beutscher Geift fein; find auch die meisten biefer Bücher nur Ubersetungen, so muß boch hier endlich zu Tage treten, mas ber Deutsche außer A. Dumas und E. Sue noch ist? Wirklich, er ist außerdem noch Etwas: Ausbeuter des Ruhmes und Namens beutscher Berrlichkeit! Alles strott von patriotischen Berficherungen, und "beutsch", "beutsch", so tont die Glode laut über die kosmopolitische Synagoge ber "Jestzeit" hin. Es ist fo leicht, biefes .. beutsch"! Es lernt fich gang von felbst, und feine bose Akademie pakt uns auf, noch ist man der steten Chikane bes französischen Schriftstellers ausgesett, welcher bei einem einzigen übel gebrauchten Sprachausdruck sofort mit dem Gefcrei fammtlicher Rollegen gurudgewiesen wird, er verftebe nicht frangonich zu ichreiben. - Nun aber zum Theater! Dort, im täglichen, unmittelbaren Berfehre bes Bublifums mit ben Geiftern feiner Nation, muß zupersichtlich ber Geift bes finnigen, in feiner Sittlichkeit fo selbstbewußt fich bewegenden beutschen Volkes fich ausbruden, vom bem ein B. Conftant ben Frangofen verfichert hatte, daß er der französischen Regeln nicht bedürfe, weil der Annigkeit und Reinheit seines Wesens bas Schickliche ganz von felbst eingeboren sei. Wir wollen hoffen, daß unser Gaft im Theater nicht zunächst auf unseren Schiller und Goethe treffe, benn er murbe bann unmöglich begreifen konnen, marum wir fürglich bem Erfteren auf ben Platen unferer Stäbte überall

Statuen errichtet haben, ober vermuthen muffen, es fei bieß ge= schehen, um den guten, braven Mann für seine unleugbaren Berdienste auf eine recht anständige Weise nun ein= für allemal abgethan zu haben. Bor Allem murbe ihm bei ber Begegnung unserer großen Dichter auf ber Buhne bas feltsam gebehnte Reitmaak in der Rezitation der Berfe auffallen, für das er einen ftpliftifchen Grund auffuchen zu muffen glaubte, bis er gewahr wurde, daß biefe Dehnung nur aus ber Schwierigkeit, bem Souffleur zu folgen, für ben Schausvieler entstehe; benn biefer mimische Künstler hat offenbar nicht die Zeit, seine Berse wirklich zu memoriren. Und ber Grund hierfür erklärt sich auch bald; benn berfelbe Schaufpieler ift bazu angestellt, im Laufe bes Jahres ziemlich alle Probutte ber theatralischen Litteratur aller Beiten und aller Bolfer, aller Genre's und aller Style, aleich= mafig ber merkwürdigften Verfammlung, welche man überhaupt finden kann, dem abonnirten Bublikum des deutschen Theaters, vorzuführen. Bei biefer unerhörten Ausbehnung ber Aufgabe bes beutschen Mimen tann naturlich nicht in Betracht tommen, wie er biefe Aufgabe löft: barüber ist auch Kritif und Bublikum vollständig hinmeg. Der Schausvieler ift baber genöthigt, sein Gefallen auf einem anderen Gebiete feiner Leiftungen zu begrunden: immer führt bie "Jettzeit" ihm Etwas zu, wobei er fich in feinem eigenen, "felbitverständlichen" Elemente befindet; und hier hilft wieder, wie in der Litteratur, der eigenthümliche moderne Berkehr des neuesten beutschen Geistes mit der frangofischen Civilisation aus. Wie bort A. Dumas überbeutscht murbe, wird hier die Bariser Theaterfarifatur "lokalisirt", und wie sich etwa das neue "Lokal" zu Baris verhält, so nimmt sich diese Sauptnahrung bes beutschen Theaterrepertoires bann auch auf unferer Buhne aus. Gine fonderbare Unbeholfenheit bes Deutschen kommt dann nun gar noch dazu, hierbei Berwirrungen her= porzubringen, welche unserem frangofischen Gafte ben Gebanten erweden muffen, ber Deutsche überbiete in ber Frivolität noch weit ben Barifer: mas in Baris mirklich gang abseits ber guten Befellicaft in fleineren Winkeltheatern vorgeht, bas fieht er, noch bazu mit rober Tölpelhaftigkeit reproduzirt, in den glänzenben Hoftheatern bem bevorzugten Theile ber Gesellschaft ohne alle Strupel, nacht und treubergig, als neueste Rote vorgeführt; uach wird diek in ber Ordnung gefunden. Neulich erlebten wir,

bag Mue. Rigolboche, ein nur burch Paris begreifliches Wefen, bie Tänze, welche fie bort auf besonderes Engagement ber befannten Ballunternehmer zur Belebung ber von ben Durch= reisenden aufgesuchten verrufensten Unterhaltungen ausführte. nach wirklich groß gebruckter Anfundigung als Barifer "Cancan-Tänzerin" auf einem Berliner Theater zu tanzen berufen, und hierzu von einem hochgestellten herrn ber preußischen Aristofratie, welcher ber Kunstwelt fördernde Aufmerksamkeit zu widmen gewohnt mar, ehrenvoll im Wagen abgeholt murbe. Diekmal bekamen wir hierfür Etwas in ber frangofischen Breffe ab: benn mit Recht entfette fich bas frangofische Gefühl barüber. wie sich die französische Civilisation ohne den französischen Anftand ausnähme. Wirklich haben wir zu finden, daß bas einfache Anstandsgefühl berjenigen Bölker, welche sonst ber beutsche Beift beeinflußte, es ift, mas biefe jest ganglich von uns abgewendet und der vollen Hingebung an die französische Civilisation augeführt hat: bie Schweben, Danen, Hollander, unsere nationalverwandten Nachbarn, die einft im innigften Beiftesverkehre mit uns ftanben, beziehen jest ihren Bebarf an Runft und Beift birett aus Paris, ba fie febr richtig wenigstens bie achte Waare ber gefälschten vorziehen.

Was aber wird unser französischer Gast empfinden, wenn er an diesem Schauspiele der deutschen Civilization sich geweidet? Gewiß, eine verzweiflungsvolle heimathliche Sehnsucht wenigstens nach dem französischen Anstande zurück, und in ihr ist, wohlerwogen, ein sehr wirksames neues Wachtmittel der französischen Herrschaft gewonnen, gegen welches wir uns schwer zu wehren verstehen dürften. Wollen wir es dennoch versuchen, so prüsen wir des Weiteren sogsam, und ohne jede eitle Selbstäderhebung, die uns etwa noch verbleibenden Hilfsmittel hierzu.

### IV.

Dem geistvollen Franzosen, welchen wir die gegenwärtige Physicognomie des geistigen Lebens in Deutschland in Augensschein nehmen sahen, durften wir doch schließlich zum Trofte sagen, daß sein Blid nur den äußeren Dunstkreis des wahren beutschen Geisteslebens berührte. Dieß war die Sphäre, in

welcher man dem deutschen Beiste erlaubte, den Schein von Macht und öffentlicher Wirkfamteit zu erftreben: fobalb er gang von diesem Streben abstand, konnte die Berberbnik natürlich auch über ihn keine Macht gewinnen. Es wird, wie betrübend, fo boch auch lohnend fein, ihn in feiner Beimath aufzusuchen, bort, mo er einft, unter ber fteifen Berrude eines G. Bach, unter ber gepuberten Frisur eines Lessing, ben Wunderbau bes Tempels seiner Herrlichkeit entwarf. Es spricht nicht gegen die Fähigfeit des beutschen Geistes, sondern nur gegen den Berftand ber beutschen Politik, wenn bort in der Tiefe ber so universal angelegten beutschen Individualität als Quell eigener Tüchtigkeit ein Reichthum sich erhält, ber bem öffentlichen Leben keine Rinfen zu tragen vermag. Wieberholt haben wir in ben vergangenen Dezennien Die feltsame Erfahrung gemacht, bag bie beutsche Offentlichkeit auf Beifter erften Ranges im beutschen Bolke erft burch die Entbedungen ber Ausländer hingewiesen worden ift. Dieß ift ein schöner, tiefbebeutsamer Bug, wie beschämend er auch für die beutsche Bolitit fein mag: versenken wir uns in seine Betrachtung, so gewinnen wir in ihm eine ernstliche Mahnung an die beutsche Bolitit, ihre Schulbigfeit zu thun, weil von ibr bann für bie europäischen Gesammtvölker bas Beil zu erwarten steht, welches keines von diesem aus seinem eigenen Geiste zu begrunden vermag. Genau betrachtet mar feit ber Regeneration bes europäischen Bölkerblutes ber Deutsche ber Schöpfer und Erfinder, ber Romane ber Bilbner und Ausbeuter: ber mahre Quell fortwährender Erneuerung blieb bas beutsche Befen. In biefem Sinne fprach bie Auflösung bes "heiligen römischen Reiches beutscher Ration" nicht Anderes als ein Uberwiegen ber vorherrschend gewordenen praktisch realistischen Tendenz der europäischen Bilbung auß; ist diese nun am Abgrunde des geist= loseften Materialismus angelangt, so wenden sich mit fehr rich= tigem Naturtriebe die Bölker zum Quell ihrer Erneuerung zurück, und merkwürdiger Weise treffen sie da bas beutsche Reich selbst in einem fast unerklärlich aufgehaltenen Berfall, bennoch aber nicht in seinem vollen Untergange, sondern in bem fehr erkenntlichen inneren Streben nach feiner ebelften Wiebergeburt an.

Überlaffen wir es ber praktischen Beurtheilung bieser zusletzt angebeuteten Bestrebungen, die Grundzüge einer mahren beutschen Bolitik festzustellen, und begnügen wir uns hier, un-

1

serem Zwecke gemäß, damit, abseits des durch offiziellen Misverstand verwahrlosten öffentlichen Geisteslebens der Deutschen,
ben in anarchischer Selbstüberlassenheitihrereigenthümlichen Fortbildung nachhängenden Anlagen des deutschen Geistes unsere Beachtung zuzuwenden, um auf den geeigneten Punkt zu treffen,
welcher beide Richtungen des öffentlichen Lebens zu einer dem
endlichen Hervortreten jenes verborgenen Reichthumes günftigen

Bereinigung führen könnte.

Suchen wir baber, um leichter zu bem angebeuteten Bunfte zu gelangen, die Rundgebungen des beutschen Beistes jett ba auf, wo fie erkenntlich die Offentlichkeit noch berühren, fo treffen wir eben auch hier auf unverwerfliche Zeugniffe von ber Babigfeit ber beutschen Natur, bas einmal Erfaßte nicht wieber aufaugeben. Der eigentliche föberative Geift bes Deutschen hat fich nie vollständig verleugnet: er hat selbst in den Zeiten des tief= ften politischen Berfalles burch bie gabe Aufrechterhaltung feiner fürstlichen Dynastien, gegenüber ber centralifirenden Tenbeng ber habsburgischen Kaiserthumes, die Unmöglichkeit ber eigent= lichen Monarchie in Deutschland für alle Reiten bargethan. Seit bem Aufschwunge bes Bolksgeistes in ben Freiheitskriegen ift biese alte förberative Neigung in jeber Form auch wieber in bas Leben getreten; ba, wo fie fich am lebensfähigsten zeigte, in ben Berbindungen ber hocherregten beutschen Jugend, murbe fie guerft, als ber monarchischen Bequemlichkeit feindselia angefeben. gewaltsam unterbrückt; bennoch mar es nicht zu wehren, bak fie fich nun auf alle Gebiete bes geistigen und prattischen sozialen Interesses übertrug. Zu bedauerlichem Nachbenken forbert es nur eben wieber auf, wenn wir erfennen und jugestehen muffen, baß ber munbersamen Regsamkeit bes beutschen Bereinswesens es nie gelingen wollte, einen wirklichen Ginfluß auf die Gestaltung bes öffentlichen Geiftes zu gewinnen. In Wahrheit feben wir, daß auf jedem Gebiete ber Wiffenschaft, ber Runft, ber gemeinnützigen sozialen Intereffen, ber Organisation bes beutschen Wefens ungefähr biefelbe Ohnmacht anhaftet, wie g. B. unferen auf Bolksbewaffnung zielenden Turnvereinen gegenüber ben stehenden Heeren, oder auch wie unseren, dem französischen und englischen Borbilde nachgeahmten Deputirtenkammern gegenüber ben Regierungen. Mit Trauer erkennt baber ber beutsche Geist, daß auch in diesen ihm eigentlich schmeichelnben Rundgebungen er sich in Wahrheit nicht ausbrückt, sonbern wird gewahr, daß er kläglich babei nur mit sich selbst spielt. Was endlich biese, an fich fo ermuthigenbe, Erscheinung bes beutschen Bereinswefens völlig widerwärtig machen muß, ist, daß derselbe nur auf äußeren Effekt und Profit zielende Geist, ben wir zupor als ben berrichenben in unferer gangen offiziellen Runftoffentlichkeit erfannten, auch diefer Rundgebungen bes beutschen Befens fich bemächtigen mußte: wo Alles über seine mahre Ohnmacht endlich, um boch auch Etwas zu treiben, fich fo gern belügt, und ber unfruchtbarften Wirksamkeit, wenn man nur recht gablreich beisammen ift, mit williger Acclamation die herrlichste Brodukti= vität andefretirt, ba find bald auch Aftien hierauf unter bie Leute zu bringen; und ber mahre Erbe und Bermerther ber europäischen Civilisation stellt sich, wie überall so auch bier, gar bald felbst mit einer Börfenspekulation auf "Deutschthum" und "beutsche Gediegenheit" ein.

Daß nie Bereinigungen von noch so viel gescheibten Köpsen ein Genie ober ein wahres Kunstwerk ber Welt bringen können, liegt Allen wohl klar am Tage: daß sie, bei dem gegenwärtigen Stande des öffentlichen Geisteslebens in Deutschland, aber auch nicht einmal dazu fähig sind, die Werke des Genie's, welche natürlich ganz außerhalb ihrer Sphäre sich erzeugen, der Nation kenntlich vorzusühren, das deweisen sie ersichtlich daran, daß die Kunstsätten, in welchen die Werke der großen Weister der deutsschen Wiedergeburt dem Bolke bildend darzustellen wären, gänzlich ihrem Ginslusse entzogen und der Pflege der Verderbniß des deutschen Kunstzeschunkt, wie dort nach der Seite der Politik hin, zeigt es sich unwiderleglich, wie wenig der deutsche Geist von all' diesem, andererseits doch so grundbeutschen Vereinswesen zu erwarten hat.

Gerabe an ihm aber ist auch wiederum am deutlichsten nachzuweisen, wie mit einem einzigen richtigen Schritte aus der Region der Macht herab das fruchtdarste, Alles fördernde Vershältniß zu begründen wäre. Wir beziehen uns für diesen Nachweis nochmals auf die schon berührten Turnervereine, denen wir nur noch die nicht minder zahlreich gepflegten Schüßens vereine beifügen wollen: dem Verlangen nach Hebung des Volksegeistes entsprungen, dient ihre jetzige Wirksamkeit, nach der idealen

Seite bin, vielmehr nur zur Ginschläferung biefes Bolfsgeiftes, bem hier bei einem beguemen Spiele, sobalb nur noch über bem Festschmaus ber jährlichen Stiftungsfeier bie Rebe in feurigen Schwung fommt, geschmeichelt wird, er fei in biefer Geftalt wirklich Etwas, und bas Beil bes Laterlandes hinge gerabes= weges von ihm ab; bagegen nun, nach ber praktischen Seite bin, bienen fie den Wortrednern unseres stehenden Beerwesens ebenso zum unumstößlichen Beleg bafür, daß unmöglich auf der Grund= lage ber Bolksbewaffnung eine schlagfertige Armee herzustellen fei. hier hat nun bereits bas preufische Beisviel gezeigt, wie bie vorliegenden Wiberfprüche fast vollständig ausgeglichen werben können: nach ber praftischen Seite, ber Erreichung wirklicher Schlagfertigkeit eines ganzen Bolkes, barf bie Aufgabe burch Die preukische Heeresorganisation als pollständig gelöst betractet werben: Richts fehlt, als auch nach ber ibealen Seite bin bem bewaffneten Volke noch bas abelnbe Gefühl von bem Werthe seiner Bewaffnung und Kampftuchtiakeit zu geben. Immerhin charafteristisch ift es, bag ber lette große Sieg bes preußischen heeres von beffen Kriegsherrn anberen, neueren Einrichtungen, im Sinne ber Auruckführung ber Armee auf Die reinen Brincipe ber ftebenben Beere, jugeschrieben murbe, mahrend gang Europa die Landwehrverfaffung als ben zu ben nachbenklichsten Untersuchungen herausforbernben Grund jener Erfolge in bas Auge faßte. Darin, daß gewiß auch bem, an sich wohl nicht gang unbefangenen Urtheile bes preußischen Monarchen eine fehr richtige Erfahrung von ben Beburfniffen ber Organisation eines Beeres zu Grunde liegt, läßt fich unschwer erkennen, in welchem Verhältnisse alles Volksvereinswesen zu ben von ben Regierungen ausgehenden Organisationen stehen sollte, um nach unferer Meinung bas nach allen Seiten bin Zwedmäßige gu Tage zu förbern, und zugleich zum mahren allgemeinen Beile ju führen. Dag nämlich ein jeberzeit tuchtiges Beer eines besonders geübten Kernes, wie ihn nur die neuere Armeedisziplin ausbilden fann, bedarf, ift ebenfo unleugbar, als es widerfinnig sein wurde, alle maffenfähige Bevölkerung eines Landes zum vollständig ausgebilbeten Fachmilitär erziehen zu wollen, eine Vorstellung, por welcher bekanntlich die Franzosen neuerbings fo heftig jurudichrecten. Dagegen hat bem beutschen Bereinswesen, in jedem von diesem Wesen berührten Zweige bes öffentlichen Lebens, die Regierung nur eben Das entgegenzubringen, was etwa in der preußischen Heeresverfassung der Bolksbewaffnung entgegengebracht wird, der zweckmäßige Ernst der Organisation und das Beispiel der Ausdauer und Tapferskeit des wirklichen Berufssoldaten, um dem Dilettantismus der mit den Wassen nur spielenden männlichen Bevölkerung zum

allgemeinen Beile die fraftigende Sand zu reichen.

Wir fragen nun, welchen unerhörten, wirklich unermeßlichen Reichthum ber belebenbsten Organisationen bas beutsche Staatswesen in sich schließen müßte, wenn, nach geeigneter Analogie mit bem angezogenen Beispiele ber preußischen Heeresorganisation, alle die mannigsachen, der wahren Kultur und Civilisation zugewandten Neigungen, wie sie sich in dem deutschen Bereinswesen kundgeben, in die einzig sie fördernde Machtsphäre, in welcher die Regierungen sich jest bureaukratisch ab-

geschlossen halten, hineingezogen murben?

Da wir die Politik hier nur insoweit zu berühren gedachten, als sie unserer Ansicht nach mit dem deutschen Kunstgeiste in Beziehung steht, überlassen wir es anderen Untersuchungen, uns über die politische Entwickelung des deutschen Geistes, im Verein der von uns ersehnten Durchdringung desselben mit dem Geiste der deutschen Fürsten, eingehenderen Aufschluß zu geden. Wenn wir uns dagegen vorbehalten, im Betress der auf die Kunst bezüglichen, sowohl individuellen wie gesellschaftlichen Anlagen des deutschen Geistes, mit Festhaltung des soeden von uns darzgelegten Grundgedankens, uns weiter mitzutheilen, so sei es uns gestattet, für alle serneren Untersuchungen auf diesem Gebiete das gewonnene Ergedniß dieser vorangehenden Darstellung ungefähr in folgendem Sabe sestzussellen.

Iniversal, wie die Bestimmung des deutschen Bolkes seit seinem Eintritte in die Geschichte sich zu erkennen giebt, sind die Anlagen des deutschen Geistes auch für die Kunst; das Beispiel der Bethätigung dieser Universalität hat die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erlebte Wiedergeburt des deutschen Geistes auf den wichtigsten Gebieten der Kunst gezeigt: das Beispiel der Aneignung dieser Wiedergeburt zu dem Zweck der Beredelung des öffentlichen Geisteslebens des deutschen Bolkes, sowie zu dem Zwecke der Begründung einer selbst über unsere Gränzen heilsam hinausreichenden neuen, wirklich deutschen Givi-

lisation, muß von Denen gegeben werben, in beren Händen bie politischen Geschicke bes beutschen Bolkes liegen: Richts bebarf es hierzu, als daß ben beutschen Fürsten aus ihrer Mitte hiersfür selbst biefes rechte Beispiel gegeben werbe.

V.

Es ist ermuthigend, ben Anruf bes Beispieles eines beutschen Kürsten für das Verständniß und die Körderung des deutschen Kunftgeistes aus ber Mitte bes baperischen Landes zu erheben. Hier marb biefes angerufene Beispiel bereits zuerft, ja einzig gegeben: und wie wir nicht auf bloke luftige Spetulation hin zu konstruiren uns gewöhnt haben, bezeugen wir, baß ber Gedanke an den erhobenen Anruf uns wohl nicht angekommen sein würde, wenn die Erfahrung eben dieses gegebenen Beispieles und seiner Wirkung nicht vor uns lage. Brauchen wir Konig Lubmig I. von Bagern erft zu nennen, um zu verfteben gu geben, mas mir meinen? Saben mir die ungemeine Energie ber Initiative erft zu bezeichnen, mit welcher biefer von mahrem beutschen Reuereifer beseelte Rurft, ben Borurtheilen ber Eraaheit und Stumpffinnigkeit zum Trot, weithin durch sein eigenes Beifpiel, und burch bas Beifpiel, welches er veranlagte, ben beutschen Fürsten bewies, daß es fehr wohl eine beutsche Runft gabe, und bag es fcon und murbig fei, biefelbe ju pflegen? Er bewies, daß diese Runst unmittelbar bem herrlichsten Borbilbe aller Kunst, ber griechischen, verschwistert fei: bie Goethe'sche Bermählung ber helena mit Fauft ließ er in Werken ber plaftischen Runft feiern, und bedte fo ben erhabenoften Beruf bes beutschen Geistes sinnfällig, handgreiflich auf. Und die Kraft bes Beispieles blieb in ber Wirkung nicht aus: von nun an sorgten, wie beschämt, auch andere beutsche Fürsten für die Ausschmückung ihrer Residenzen durch eble deutsche Bildungen: von München aus berief man die Meifter, benen nun Aufgaben que fielen, an welche fonft gar nicht, ober blog im Sinne eines verberblichen, nur burch die entsprechenden frivolen Mittel des Auslandes zu befriedigenden, Luxus gebacht worden mar.

Was hier von einem Punkte aus und in einer Richtung hin gewirkt werden konnte, geschah, und das Beispiel wie das Wirken König Lubwig's I. ist burchaus als ein vollständiges, gänzlich erfülltes zu betrachten. Die nichtsbestoweniger nothwendig und sich aufdrängende Frage nach dem Grunde davon, daß selbst auf eine so unvergleichlich energische Veranlassung die deutsche bildende Kunst es doch im höheren Sinne nur zu einem Ansate der Blüthe, nicht aber zur vollen Blüthe selbst drachte, — ja daß dieser Ansat selbst endlich der Art an Kraft verlor, daß die Erreichung der Blüthe ferner steht als im Beginn der königlichen Wiedergeburt, und die Erkenntniß eines ersichtlichen Versalles nicht mehr abweisdar ist, — diese Frage würde in jeder Weise übel beantwortet werden, wenn wir sie nicht zunächst sogleich im Sinne der umfassederen Aufgabe unserer gegenwärtigen Untersuchungen zu beantworten uns ansliehen.

Unser Urtheil hierüber wird sich in lichtvoller Weise klären, sobald wir das ungemein sinnreiche Wirken des erhabenen Sohnes des Wiedererweckers der deutschen bildenden Kunft, des fo viel geliebten und als unvergeßlich beklagten Königs Maxi= milian II., in feiner besonderen Bebeutung uns vorzuführen. Bon mahrhaft finniger beutscher Natur, scheint ihm bas tiefe Bedürfniß ber politischen Hebung seines Lanbes, ba fie nur im Bereine mit ber politischen Neugestaltung bes großen beutschen Gesammtvaterlandes herbeizuführen mar, mit zehrender Sorge erfüllt zu haben, weil er in seiner besonderen Macht die Sandhaben bierzu nicht finden konnte. Die Sebung ber intellektuellen Bebeutung feiner Machtsphäre, Die Förberung bes beutschen Beiftes in allen von ber bisberigen Bolitif ber beutschen Fürsten unbeachtet gelaffenen Bebieten, burfte er fich, wenn es Erfolgen galt, einzig als Aufgabe zugetheilt erkennen. Sier fuchte er nun zunächst die Wirksamkeit seines erhabenen Baters zu erganzen. Im Betreff ber bildenben Runfte wandte er seine Aufmerksam= teit vorzüglich ber Baufunft zu, aber bereits in bem praktischen Sinne, ber geistigen Bilbung seines Bolfes zwedmäßige Stätten zu bereiten. Seine bedeutende Absicht in Diefer Richtung zeigt fich in bem größten, leiber unausgeführt gebliebenen Unternehmen, bem Bau und ber Bestimmung des Maximilianeums. In biefem prachtvoll gelegenen, Alles überragenben Gebäube follte eine Lehrstätte ganz neuer und eigenthumlicher Art gegründet werden: alles Erkennenswerthe ber Kunft und Wiffen-

schaft sollte bier in einer Beise zwedmäßig gesammelt und geordnet werden, daß an der Hand einer geiftvollen und vielseis tigen Belehrung in ben mannigfaltigften Sächern ben Böglingen biefer ganz einzigen Schule bie Gelegenheit ber Aneignung einer umfaffenden Bildung, wie fie bem Urtheile bes erleuchteten Kürsten gemäß namentlich allen höheren Staatsbienern zu eigen sein sollte, dargeboten wäre. Es liegt in der Idee dieser Grün= bung ein zu erhabener Wehmuth ftimmendes Bekenntnig ber zum ersten Male einem Monarchen mahrhaft bewußt geworbenen Noth. Rönig Ludwig I. konnte feinen auf sinnfällige Runstthaten gerichteten Gifer erfolgreich befriedigen, sobald er bie geeigneten Kunsttalente fand; für die ungehinderte Durch= führung der ihnen gestellten Aufgaben bedurfte er nur des Materiales, über welches er als foniglicher herr eben zu verfügen mußte. Um aber ben Sinn bes Bolfes für bie fconen Thaten der Runft empfänglich zu machen, bedurfte es einer Bilbung, wie fie, namentlich nach einer so großen Bermahr= losung nach biefer Seite bin, nicht im Sturm, sonbern nur burch eine Bflege zu gewinnen war, zu beren forgfamster Überwachung in der eigenen Sphäre der Beamtenwelt vor Allem eben felbst Bildung, umfassende humane, nicht spezifische Kachbildung nöthig war. König Maximilian II. mochte sich mit Seufzen sagen: was nüten und diese schönen Werke ber Kunft, wenn fie bem Sinne bes Volkes fast feindselig erscheinen, nicht mit seinem Willen, sonbern eher gegen seinen Willen in bas Leben gerufen werben? - Sollte er umlenken, ober vorwärts ichreiten? - Aufrichtig rieth ihm gewiß feine gange Staatsbeamtenschaft, bas Erftere au thun. Er fcwieg: legte aber befonnen bie Sand baran, que erft fich wirklich gebilbete Beamte ju ichaffen. Berfteben wir das Marimilianeum recht?

Fast hatte es nur ben Sinn bes Nachholens, bes Ergänzens, bes Ausfüllens ber burch bas kühne Kunstwirken seines feurigen Baters nothwendig gelassenen Lücken, ber fast erschreckenden Kluft zwischen bessen Kunstschöpfungen und dem Geiste seines Bolkes, wenn der segenvolle König Maximilian II. in unvergleichlich angestrengter Weise für deutsche Wissenschaft und Litteratur Sorge trug. Außer der wahren, innigen Neigung zu diesen Zweigen des Geisteslebens, welche einzig ihm die beisspiellos thätige Sorge hiersür eingeben konnte, bestimmte den

erhabenen Fürsten vielleicht selbst aber ein Gefühl von bem ersichtlich sich boch herausstellenden eigentlichen Unerfolge des großen Kunstwirkens seines erlauchten Baters: wie keinem Geistwollen, so konnte auch ihm unmöglich entgehen, daß die sast schon angebrochene Blüthe der deutschen bildenden Kunst nicht zur vollen Entsaltung gekommen war, und wohl einem frühzeitigen Bersalle sich zuneigte; er mußte erkennen, daß der Grund hiervon, wie in der Bereinzelung der ganzen, das Bolksleben noch nicht berührenden Kunstrichtung, so auch in der Einseitigseit der bisher nur gerade eben dem Zweige der bildenden Kunst

zugewandten Bflege zu fuchen mar.

Satten nun die Werke der bilbenden Kunft bas Bolf in kalter, träger Unbetheiligung gelassen, so ist es für den Erfolg unferer Untersuchungen außerst charafteristisch, ju beachten, bag ber für das Wohl seines Volkes so ernstlich besorgte König Maximilian II. bem einzigen Runftzweige, welcher alle übrigen ju umfaffen befähigt ift, und jugleich in einer Beife mit bem Bolksleben fich berührt, wie nie ein anderer es vermag, daß er an ber bramatischen Runft bebenklich, vielleicht mistrauisch vorüberging. Für Alles und Jebes mohlwollend beforgt, verfuchte er zwar auch in ber Verwaltung des Theaters die Bildung vertreten zu laffen: biefe ging ihm hierfur aber nur im Lichte ber litterarischen Bilbung auf, und ba es babei eben nur auf wohlwollende Beachtung der bramatischen Kunft, nicht aber die Sebung bes unvergleichlichen Reichthumes volksthumlicher Runft aus bem unerkannten Schachte bes Theaters ankam, fo blieb bie Bflege ber litterarischen Bildung als solcher selbst das Sauptaugenmert eines Fürften, bem es andererseits um die Bebung des Volksgeistes zu thun mar wie keinem anderen. Wie unfähig Biffenschaft und Litteratur, sobald fie nicht von einem mahrhaft produktiven künstlerischen Bolksgeiste bereits getragen werben, fich erweisen, wenn sie umgekehrt biesen Bolksgeist erft in bas Leben rufen follen, bas zeigte fich hier, und gewiß mußte bieß ber vortreffliche Fürst, bem es, eben als mahrem Bater feines Boltes, nicht auf personliches Ergeten an Wiffenschaft und Litteratur, fonbern, wie eben bie Gründung bes Marimilianeums zeigt, auf die Sebung bes Bolksgeistes ankam, felbst am empfindlichsten erfahren.

Insofern die vielen und reichen Stiftungen, mit benen er

wie kein Monarch, und zwar im ebelften nationalen Sinne, bie Biffenschaften bebachte, biefen felbft zu unleugbar großer Forberung gereichen mußten, barf allerdings bie Bflege bes geiftigen Bolfsmohlstandes hierburch nicht gering angeschlagen werben; benn gleicht ber Gewinn hieraus auch einem Rapital, beffen Binfenertrag einer fpateren Beit ju gelegentlicher Benützung vorbehalten bleiben muß, fo ift es immer ein Reichthum, beffen Ansammlung beweift, daß es fich hier mit Bewußtfein nicht um ein Leben von heute auf morgen handelt. Immerhin muß uns die Sorge antommen, daß, wenn biefes nachfte Leben stets mehr einer schönen geistigen Entwickelung sich abwenbet, jene angehäuften Schäte einst zu werth- und nutlofem Sausrathe herabsinken durften. Much die besondere Bflege der Wiffenschaft, welche, je höher sie gefaßt wird, nie unmittelbar auf den Bolfsaeist zu wirken berufen fein fann, hat fulturbistorisch nur einen Sinn, wenn fie eine bereits blübenbe icone Bolfsbilbung eben front: die Bildnerin bes Bolkes aber ist nur die Runft. Wie um diesen nothwendigen Abergang zu vermitteln, murbe benn von bem hochgebilbeten Könige Maximilian zugleich auch bie schöngeistige und poetische Litteratur mit ersichtlichem Gifer au fördern gefucht; und hier mar es, mo ber Miserfolg feiner großherzigen Bemühungen am erfichtlichsten bervortrat. Sein edles Beispiel, bas ersehnte, marb eben zu fpat gegeben: ber schwungvolle Ernst, welcher die Geister der Nation noch im Beginne biefes Sahrhunderts durchleuchtete, mar eben erlofden. Auch die Reihe hochbegabter Epigonen, welche von Kleist bis zu Blaten die unerschöpfliche Begabung bes beutschen Beistes noch fraftig fundthaten, mar nun geschloffen: für bie Berftellung einer murbigen Grabstätte bes lanast verschiebenen letten beutfchen Dichters in Sprakus murben fürzlich heimathliche Beitrage gesammelt. Gine andere Reit mar angebrochen: "bie Rentgeit", wie fie leibt und lebt. Der Besieger Blaten's fandte uns aus Paris, feiner Bahlheimath, feine witigen Couplet's in beutschepoetischer Profa ju, und S. Beine'scher Beift marb jest ber Bater einer Litteratur, beren eigentlicher Charafter in ber Berfpottung jeber ernftlichen Litteratur bestanb. Wie zu gleicher Zeit die Dantan'schen Karikaturen das Herz des Bariser Epicier's erfreuten, bem nun recht beutlich vor ben Augen gezeigt murbe, bag alles Große und Ernfte boch eigentlich nur jum Belacht-

werben ba fei, fo labten die Heine'schen Wite bas Gefühl bes beutschen Bublitums, welches fich jest über ben Berfall ber beutschen Geistesblüthe mit bem ihm nun fast erfichtlich gemachten Gebanken troften konnte, bag bamit am Ende boch wohl nicht so gar viel verloren mare. Die Freude über diesen Trost, ber vor Allem auch von unseren poetischen Litteraten mit besonberer Willfährigkeit angenommen murbe, ift ber Grundton fast aller neuesten poetischen Litteratur geworden. Man stellt sich, als ob man babei gang von vorne anfange, läßt fich burch teine Mahnung an unsere großen Meister beirren, und spricht dagegen bas echt bichterische Recht an, "harmlos" so hinzulumpen, wie es eben geht. Für ben Wit hat Beine geforgt, fühne Griffe in bas Gebiet bes Epos werden burch vorsichtige Beachtung Byron'= scher Boefien erleichtert; was bereits Britten, Franzosen und Ruffen nachahmten, wird noch einmal in einem bieberen Deutsch nachgeahmt, und weiß ber Buchhändler es endlich geschickt zu bem Anscheine von einem Dutend Auflagen zu bringen, fo steht auch eine neue Berühmtheit im beutschen Dichterwalbe irgend einer allgemeinen Zeitung, womit bann die Sache in Ordnung ift.

Beklagenswerther ebler Fürst, ber hier Etwas beschützen, förbern zu können, zu muffen glaubte! Was konnte sein großs berziger Wille anders, als eben die endlich eingetretene Impotenz

ber beutschen poetischen Litteratur aufbeden? -

Sahen wir nun zwei eble Beispiele beutscher Fürsten gegeben, und mußten wir sie im Grunde als erfolglos erkennen, was mag uns berechtigen, bennoch von einem erneuerten Beispiele eines beutschen Fürsten eine heilsame Wirkung zu erwarten?

## VI.

Gewiß blidte ber hochfinnige Förberer beutscher Geistesbestrebungen, bessen ebles Beispiel wir uns zuletzt vorführten, mit wohlwollender Erwartung auch auf die Versuche von ihm begünstigter Litteraturpoeten, mit welchen diese sich endlich auch dem Theater zuwendeten: er selbst veranlaßte diese Versuche durch Ausschreibung von Preisen. Auch hierfür ein Beispiel, und — siehe da! — mit abschreckendem Erfolge. — Es soll uns hoffentlich im Verlaufe unserer Untersuchungen gelingen, den Grund bavon nachzuweisen, bag nicht nur minderbegabten, sonbern felbst talentvolleren Litteraten bas Befassen mit bem Theater nie recht wird gebeihen konnen, ehe fie nicht burch eine gangliche Neugestaltung bes beutschen Theaters qu einer richtigen Ansicht vom Wesen bieses, außer allem Bergleich mit jebem anderen ftebenben Runftorganismus gelangen. Wahrhaft bebauerlich gestaltete sich ber biegmalige Miserfolg nur baburch, bak der ihm vorangehende Bersuch als ein letter, diesem unbeareiflich bebenklichen Theater fördernd beizukommen, angesehen wurde. Das Theater selbst besteht aber nach wie vor, leistet ziemlich ganz baffelbe, was irgend sonst und je von bergleichen Anftalten geleiftet murbe; Alles ift in Ordnung, und Niemand fällt es ein, daß in diesem so darangegebenen Institute ber Reim und Kern aller national=poetischen und national=fittlichen Geistesbildung liegt, bag fein anberer Runftzweig je zu mahrer Bluthe und volfsbilbenber Wirksamkeit gelangen tann, ebe nicht bem Theater sein allmächtiger Antheil hieran vollständi querfannt und quaelichert ift.

Treten wir in ein Theater, so bliden wir, sobalb wir mit einiger Besonnenheit einblicken, in einen bamonischen Abarund von Möglichkeiten bes Niedrigsten wie des Erhabensten. - Im Theater feierte der Römer seine Gladiatorensviele, der Grieche seine Tragodien, der Spanier hier seine Stiergefechte, bort seine Autos. der Engländer die rohen Späße seines Clowns wie die erschütternben Dramen seines Shakespeare, ber Franzose feinen Cancantang wie seinen sproben Alexandrinerkothurn, ber Staliener seine Opernarie, - ber Deutsche? Bas konnte ber Deutsche in seinem Theater feiern? - Diek wollen wir uns beutlich zu machen suchen. Für jest feiert er bort - natürlich: in seiner Beise! - Alles gusammen, fügt bem aber ber Bollständigkeit ober Wirkung wegen noch Schiller und Goethe, und neuerdings Offenbach hinzu. Und dieß Alles geht unter Umftanben einer Gemeinsamteit und Offentlichfeit vor fic, wie fie nirgends im Leben fich wiederholen: mogen in Bolksversamm= lungen leidenschaftlich bebattirte Intereffen Erregung hervorrufen, moge in ber Rirche ber hobere Menfch zu inbrunftiger Undacht fich fammeln, bier im Theater ift ber gange Mensch mit feinen niedrigsten und höchsten Leibenschaften in erschreckenber Nacktheit fich gegenüber gestellt, und wird an sich selbst zu bebenber Luft, ju fturmendem Schmerg, ju Solle und himmel bingetrieben. Bas bem gemeinen Menschen außer jeder Möglich= feit ber eigenen Lebenserfahrung liegt, hier erlebt er es, erlebt es an fich felbst, in seiner burch munberbare Täuschung gewalt= fam entzündeten Sympathie. Man tann biefe Wirfung burch ben finnlosen Disbrauch einer täglichen Wiederholung abschwächen (was andererseits wieder eine große Berberbniß ber Empfänglichkeit nach fich zieht), nie aber die Möglichkeit ihres vollsten Ausbruches unterbruden, welcher endlich, je nach bem Anteresse der Zeittendenz, zu jedem verderblichen Zwecke in das Spiel gesetzt werben fann. Mit Grauen und Schauber nahten von je die größten Dichter der Bölker diesem furchtbaren Abgrunde; fie erfanden bie finnreichen Befete, bie weihevollen Raubersprüche, um ben bort fich bergenben Damon burch ben Genius zu bannen, und Mischnlos führte felbst mit priefterlicher Reierlichkeit die gebändigten Erinnnen als göttlich verehrungsmerthe Eumeniben zu bem Site ihrer Erlöfung von unseligen Flüchen. Diefer Abgrund mar es, ben ber große Calberon mit bem bimmlischen Regenbogen nach bem Lande ber Seiligen überbruckte, aus bessen Tiefe ber ungeheure Shakesveare ben Dämon überstart felbst beschwor, um ihn, von seiner Riesenkraft ge= bandigt, ber erstaunten Welt als ihr eigenes, gleich zu bandigenbes Wefen beutlich zu zeigen; an beffen weise ausgemeffenen, gelaffen beschrittenen Borfprüngen Goethe ben Tempel feiner Iphigenia aufbaute, Schiller ben Gotteswunderbaum feiner Jungfrau von Orleans pflanzte. An biefen Abgrund traten die melodischen Rauberer der Tonkunst und aossen Simmelsbalfam in die klaffenden Wunden der Menschheit; hier schuf Mozart feine Meisterwerke, und hierher fehnte sich ahnungsvoll Beethoven, um bort erst seine bochste Kraft bewähren zu konnen. Aber an biefem Abgrunde, fobald bie großen, heiligen Zauberer von ihm weichen, tangen auch die Furien ber Gemeinheit, ber niedriaften Lüsternheit, der scheuflichsten Leidenschaften, Die tölpelhaften Gnomen bes entehrenbften Behagens. Bannt von hier die guten Geifter - (und es toftet euch wenig Mube: ihr braucht sie nur nicht vertrauensvoll anzurufen!) — so überlaßt ihr ben Schauplat, auf welchem Bötter manbelten, ben fcmutigften Krapen ber Bölle, — und biefe kommen von felbst, auch ungerufen — benn fie find immer heimisch ba, von wo fie eben nur burch die göttliche Heraktunft verscheucht werden konnten.

Und dieses Ungeheuer, dieses Pandamonium, dieses furchtbare Theater überlaßt ihr gedankenloß dem Betriebe durch eine handwerksmäßige Routine, der Beurtheilung durch verdorbene Studenten, dem Belieben des vergnügungssüchtigen Schranzen, der Anleitung durch abgenute Bureauschreiber? — Dieses Theater, vor welchem mit sehr richtigem Blick die protestantischen Geistlichen des vorigen Jahrhunderts wie vor einer Schlinge des Teusels warnten, von dem ihr heute mit Geringschätzung euch abwendet, während ihr andererseits es mit Glanz und Prunk überhäuft, und — sobald irgend eine große Gelegenheit kommt — immer noch nichts weiter ersinnen könnt als eine "Theatervorstellung", um euch in Pracht dabei zu zeigen? —

Und ihr wundert euch, daß mit bildender Kunft, mit poetischer Litteratur, mit Allem, was auf Schönheit und Bedeutendbeit im Geistesleben einer Nation zielt, es nicht vorwärts gehen will, und der Rückschritt jedem Fortschritte sogleich nachfolgt? Wie wollt ihr denn nur eine Ahnung von wahrer Kunstwirkung auf das Bolk sassen können, wenn ihr an diesem Theater achselzuckend vorübergeht, oder — schlimmer noch — augenzwickernd

darin sitt? —

Benug ber Fragen! Das Ziel unferer Untersuchungen wird bem Lefer nun wohl flar geworden fein. Inbem wir uns vornehmen, die unvergleichliche Bebeutung bes Theaters an feiner Wirksamkeit im grangenlog verberblichen, wie im grangenlos förderlichen Sinne nachzuweisen, und für die Sicherung feiner erhabensten und mobilthätigsten Wirksamkeit bas gleiche königliche Beispiel anzurufen, welches für bildende Runft und Wiffenschaft bereits so icon und zuversichtlich von zwei erleuchteten Fürsten Bayerns gegeben marb, bekennen wir, nicht ohne Brauen einen Boben ber öffentlichen Besprechung zu betreten. welchem jeder mahrhaft gebildete Deutsche seit länger fern bleiben au dürfen sich glücklich gepriefen hat. Bon bem Berfalle bes beutschen Theaters ist Alles gesagt, wenn man die unleugbare Thatsache befräftigen muß, daß ber lette Rest mahrhaft beutsch gebilbeter Männer in jedem Fache fich Nichts mehr vom Theater verhofft, und taum fein Borhandenfein noch beachtet. Stillschweigend erkennen bieß auch alle bie Litteraturpoeten an, bie

fich neuerdings wieder mit dem Theater einließen; benn die gegen ibre sonftigen Leiftungen wieberum auffallenbebefonbere Schwäche ihrer bramatischen Elaborate ist, da sonst umgekehrt große Dichter ihr Größtes im Drama leisteten, nur baburch erflärlich, baß fie bei ihrer geringen Meinung vom Theater sich mit bessen heutigen Anforderungen nur dann auf gleichen Fuß zu ftellen glaubten, wenn fie ihre eigene Brobuttion fo weit herabbruckten, wie etwa Goethe bieg vermeinte thun ju muffen, wenn er Operntegte schrieb. Mit großem Eifer find daher für das Theater nur solche Aräfte thätig geblieben, mit benen bie bloke Berührung von Seiten eines ernftlich Gefinnten fofort zu ben gröbsten und lächerlichften Disverständniffen führen muß. Dennoch sei auf biefe Gefahr hin ber Berfuch gewagt; benn ohne ihn find wieberum Diejenigen nicht zu erkennen, welche heute, abseits ber lärmenden Offentlichkeit, ber ichmerglichen Bflege gleich trauriger Ertenntniffe, wie fie uns fich erschloffen, ftill nachleben. Un fie, bie meist Unbekannten, bennoch aber, wie wir aus mancher erbebenden Erfahrung zu ichließen haben, vorhandenen Freunde einer eblen Geftaltung unferes öffentlichen Runftlebens, wenden wir uns; benn indem wir, jur Erganzung und mahren Frucht= barmachung ber einzigen und großberzigen Bemühungen, welche für beutsche Runft und Wiffenschaft von München ausgingen, jett für Krönung bes Begonnenen burch bie Erhebung bes beutichen Theaters zu ber ihm von unseren großen Geistern angewiesenen Bebeutung, bas befeuernbe Beispiel bes erhabenen Erben jener beiben großen Wohlthater bes beutschen Beiftes anrufen, pflanzen wir eine Fahne auf, beren Schatten bas Bemeine ehrfurchtsvoll fern zu bleiben bat.

#### VII.

Auch für die eingehenderen Untersuchungen, welche wir mit dem Folgenden über das beutsche Theater anzustellen geschenken, behalten wir die allgemeine Titelbezeichnung dieser Aufstäte: "Deutsche Kunst und Deutsche Politik", bei. Der Grund hiervon dürfte mit der Ursache der vorausgesehenen Berwunsberung sehr Vieler eben darüber zusammenkallen, daß diese Schmarozerpflanze irrationaler Kulturzustände, als welche das

Theater erscheint, mit der Politik Etwas zu thun haben sollte, da es schon schwer zu begreifen sei, was das Theater selbst mit der eigentlichen Kunst gemein haben konnte. Diesen, welche durch die schlechte Beschaffenheit des deutschen Theaters in die vollständigste Verwirrung über die Bedeutung des Theaters überhaupt gerathen sind, verlangt es uns zu zeigen, daß gerade die bildende Kunst, welche, wie in unseren Blättern und Büchern zu lesen ist, von ihnen einzig unter "Kunst" verstanden wird, vom Theater so start beeinslußt worden ist, daß ihre gegenwärtigen, der unschönsten Manierirtheit, oder, sobald man sich seinen Einsluß mit peinlicher Absichtlichkeit fernhalten wollte, der trockensten Unproduktivität immer mehr verfallenden Leistungen, nur aus diesem schlechten Zustande des Theaters eben zu ersklären sind.

Amei charakteristische Hauptstadien der europäischen Kunst liegen por: die Geburt ber Runft bei ben Griechen, und ihre Wiedergeburt bei ben modernen Bölfern. Die Wiedergeburt wird sich nicht bis zum Ibeal volltommen abschließen, ebe fie nicht an dem Ausgangspunkte ber Geburt wieder angekommen ift. Die Wiedergeburt lebte an den wiedergefundenen, ftubirten und nachgeahmten Werken ber griechischen Runft auf, und biefe konnte nur die bilbende Runft fein; jur mahrhaft schöpferischen Rraft der antiken Kunft kann sie nur dadurch gelangen, daß sie wieder an den Quell vordringt, aus welchem jene diese Kraft schöpfte. Ganz wie zu ber in symbolisirenber Konvention fich bewegenden Tempelcäremonie die Aufführung eines Aifchyleischen Drama's fich verhielt, nimmt fich bie altere plastische Runft ber Griechen im Bergleich mit ben Werten ihrer Bluthe aus: biefe Blüthe trat in ber Beise gleichzeitig mit ber Bollenbung bes Theaters ein, daß Phibias als der jungere Zeitgenoffe bes Nischilos erscheint. Der Blaftifer überwand nicht eber ben binbenben Zwang ber symbolischen Konvention, als bis Aischplos ben priesterlichen Chortanz zum lebenvollen Drama ausgebilbet Ist es möglich, daß bem burch die Wiebergeburt ber Runft neugestalteten mobernen Leben ein Theater ersteht, wels des bem innerften Motive feiner Kultur in ber Weise entspricht, wie bas griechische Theater ber griechischen Religion entsprach, so wird die bildende und jede andere Runst erst wieder an dem belebenden Quell angelangt sein, aus welchem sie bei den Grie-

chen fich ernährte; ift bieß nicht möglich, fo hat auch diefe wiebergeborene Runft fich ausgelebt. - Die Staliener, bei welchen bie wiedergeborene Kunst ihren Ausgang nahm und ihre höchste moberne Bluthe erreichte, fanden bas Drama ber driftlichen Rirche nicht; aber fie erfanden die driftliche Musit. Diese Runft, so neu wie bas Aischyleische Drama für bie Griechen, trat in bie gleiche Wechfelbeziehung zur italienischen bilbenben Runft (baber vorzüglich Malerei), wie bas Theater zur griechischen bilbenben Kunft (baber vorzüglich Blaftit). Der Bersuch, burch bie Rusik zur Rekonstruktion bes antiken Drama's zu gelangen, führte aur Over: ein verunglüdter Berfuch, welcher ben Berfall ber italienischen Musit, sowie ber italienischen bilbenben Kunft nach fich zog. Aus bem eigentlichen Bolksgeifte marb bagegen bas Drama neu geboren. Wie Thefpis mit seinem Karren sich aur griechischen Tempelfeier verhielt, fo verhielten fich die modernen Gauklerbanden zu der schmerzlich erhabenen Reier der beiligen Baffion: hatte ber katholische Klerus bereits bazu gegriffen. biefe ernfte Feier burch die Mithilfe Jener volksthumlich ju beleben; hatten bie großen Spanier auf bem bieraus bereiteten Boben wirklich bas moberne Drama geschaffen, und ber munberbare Britte biefes mit bem Inhalte aller menfchlichen Lebens= formen erfüllt, fo ermachte unferen großen beutichen Dichtern bas Bewuftlein ber Bebeutung biefer neuen Schöpfung, um Aifchylos und Sophofles über zwei Jahrtaufende hinmeg verftanbnigvoll bie Band zu reichen. So an bem Quell aller Erneuerung und Befruchtung mabrer, volfsbilbenber Runft wieber angelangt, fragen wir: wollt ihr biefen Quell neu versumpfen, aur Pfüte für die Ernährung von Ungeziefer merben laffen? Daß fie bis zu biefem Theater unferer größten Dichter vorbrang, war ber einzige und wahrhafte Fortschritt im Entwidelungs= aange ber wiedergeborenen Runft; mas ihn bei ben Italienern aufhielt, ja ganglich ablentte, Die Erfindung der mobernen Mufit, ift - Dant wieberum ben einzig großen beutschen Meiftern - endlich bas lett ermöglichende Element ber Geburt einer bramatischen Kunft geworben, von beren Ausbruck und Wirkung ber Grieche noch keine Ahnung haben konnte. Jebe Möglichkeit ift gewonnen, bas Bochfte zu erreichen: ein Schauplat ift ba, por welchem fich burch gang Europa allabenblich bas Bolt jufammenbrängt, wie von unbewußtem Berlangen getrieben, bort, wo es nur zu müßigem Ergetzen angelockt wird, bie Lösung des Räthsels alles Daseins zu erfahren, — und ihr bezweiselt noch, daß hier wirklich das Einzige zu gewinnen ist, dem ihr vergebens auf jedem Jrrwege ziellos nachzustreben euch abmüht? —

Wollen wir nun versuchen, diesem Theater, an dessen Beruf bei Verständigen wie bei Unverständigen die größten Zweisel bestehen, gedeihliche Bahnen auszusinden, so mussen wir zuvörderst die besondere Eigenthumlichkeit der mimischen Kunst und ihres Berhältnisse zu den eigentlich giltigen Kunstgattungen naher

in das Auge fassen.

Das ein befonnener überblid ber geschichtlichen Beziehungen bes Theaters zur Entwickelung ber Kunfte im Allgemeinen so erfichtlich aufbect, bas erflart fich nämlich andererfeits beutlich und überzeugend wiederum aus einer genauen Erwägung ber theoretischen Beschaffenheit ber bier in Beziehung zu einander tretenden menschlichen Kunstfähiakeiten. — Offenbar entsprinat jeber Kunsttrieb zu allererst aus bem Nachahmungstriebe, aus welchem fich bann ber Nachbilbungstrieb entwickelt. Unter immer komplizirterer Vermittelung bilbet ber Plaftiker, endlich ber Litteraturpoet Dasjenige nach, mas ber Mime gang unmittelbar an fich felbst nachahmt, und biefes zwar mit ber allertäuschenbsten Bestimmtheit. Durch gesteigerte Bermittelung gelanat ber Litteraturpoet zu bem Material ber Beariffe, aus welchem er die Nachahmung des Lebens konstruirt, der bildende Rünftler zu bem Material ber afthetischen Formen: Die beabfichtigte Täuschung, ohne welche es zu gar keiner Wirkung in allen biesen Künsten gebracht wird, kann bemnach hier nur burch bas Mittel einer Übereinkunft gelingen, welche fich für ben Rünftler auf die Gesetze ber Technik, für bas Bublikum auf benjenigen Grab erlangter Runftbilbung bezieht, vermöge beffen es fähig ist, auf jene Gesetze ber Technik willig einzugeben. Nun ift zu beachten, daß bas wichtiafte Glied ber Bermittelung für die vom bilbenden Künstler wie vom Litteraturpoeten zur Darftellung gebrachte Borftellung nicht ber unmittelbare Lebensvorgang, sondern für den Ersteren der durch lebendige Rach= ahmung ihm felbst erft zu afthetischer Beurtheilung gebrachte, für ben Letteren fogar ber erft noch burch Aberlieferung ibm augeführte, somit nicht ber natürliche, unmittelbare Aft ober

Borgang des Lebens ift. Was aber dem bildenden Künstler bas Modell, dem Litteraturdichter der berichtete Vorgang des Lebens, das ist dem Bolke der Mime und die theatralische Alttion: es empfängt von diesen unmittelbar, was Jene erst durch die technischen Gesetze für das abstraktere Kunstverständniß vermittelt boten. Dem bildenden Künstler wird es daher darauf anzukommen haben, von welcher Beschaffenheit sein Modell ist; durch dieses Modell unmittelbar den ihm vorschwebenden Lebens-vorgang zur Darstellung zu bringen, darauf wird es dem Dichter ankommen müssen: uns aber kommt es für den Zweck unserer Untersuchung nun darauf an, aus der Natur des Mimen selbst nachzuweisen, was diesem wiederum noththut, um, troß seiner so ungemein vermögenden Kunstsätigkeit, in Wahrheit doch erst

aus - einem Affen ein Mensch zu werben.

Bas die Kunft bes Mimen in den Augen der anderen Künftler so tief stellt, ist dasselbe, was seine Leistungen und Wirkungen fo allgemein macht. Reber Menfch fühlt fich bem Schaufpieler verwandt: jeber Charafter ift irgend einem Affette zugänglich, in welchem er burch Miene, Gebarbe, Haltung und Sprace unwillfürlich einen Anderen nachahmt: die Runst befteht nur barin, dieß ohne Affett und willfürlich zu thun. In biesem Sinne aluck bem gewöhnlichen Menschen beim Lügen bie Selbstverstellung; allein aber auch einen anderen Menschen, ohne Affekt und absichtlich, so täuschend nachzuahmen, daß man biefen por fich zu haben glaubt, bieß mit anzuseben sett bie Menge in eine Bermunderung, welche um fo angenehmer ift, als die Anlagen zur gleichen Runftfertigkeit Jeber in fich felbst versvürt, und fich hier nur einer höchst wirkungsvollen Ausbilbung berfelben gegenüber fieht. Deghalb halt fich auch ein Reber für befähigt, über bie Leiftungen eines Schausvielers au urtheilen. — Run bente man fich benn bas Mobell bes Malers und Bilbhauers zu fortgesetter Bewegung und Aftion übergebend, und in jedem Momente derfelben immer wieder modell= gerecht fich barstellend, bazu endlich ber Sprache und Rebe bes wirklichen Borganges fich bemächtigenb, welchen ber Dichter zu errählen und burd Firirung feines Begriffsvermögens ber Phantafie seines Lesers vorzuführen sich bemüht; — man benke bieses so übermächtig gewordene Modell endlich zur Korporation fich gestaltenb, bas Lotal feiner Umgebung in gleicher Weise wie

feine Gebärde und Rede zu realer Täuschung herrichtend, — so läßt sich leicht schließen, daß es hiermit schon ganz allein bin= reißend auf die Daffe wirft, gang gleichviel, welchen Borgang barzuftellen ihm beliebt: ber bloße Bauber ber täuschenben, lebendige Borgange überhaupt nachahmenden Maschinerie sest Alles in diejenige angenehme Verwunderung, welche in erster Linie bas eigentliche Bergnügen am Theater ausmacht. Man fonnte bas Theater, auf biefer natürlichen Grundlage betrachtet, bem Erfolge einer geglückten Sklavenempörung, einer Umwäljung bes Berhältniffes zwischen Berrn und Diener vergleichen. In der That weist auch das heutige Theater einen ähnlichen Erfolg auf: es bedarf bes Dichters, bes Bilbners nicht; ober vielmehr es nimmt Dichter und Bilbner in feinen Dienst: biefe machen ihm zurecht, mas es braucht; ber Kritifer stellt ihm bas Beugniß aus, welches in Stlavenstaaten von Negern zu ertaufen ift, und fraft beffen ein Schwarzer fich für einen Beiken balten barf: die nicht minder befriedigte Autorität nimmt sich murbevoll ber Sache an, die Majestät wirft ihren Mantel jum prunfenden Schute barüber - und bas beutsche "Hoftheater" un= ferer Tage fteht ba.

Bor biesem fteben nun wieder Maler, Bilbhauer und Litteraturpoet, und begreifen nicht, mas fie bamit zu thun haben follen. Ahnen fie mohl, daß fie ihre Arbeiten jest ohne Mobell. nach bloker Abstraftion von älteren, einst lebensvollen Runft= stylen herausqualen muffen, ober, wenn fie boch bes Mobells bedurfen, dieses in jener merkwurdigen Universitätsschule ber entlaufenen Sklaven ein gang anderes Wefen geworben ift, und gang anders sich zu gebärden gelernt hat, als es bem Amece ihrer Kunft bienen fann? Was bleibt ihnen nun übrig, als gerade burch ihr eigenes fortgesettes Schaffen ben ungeheuren Einfluß bes Theaters auf bas Ersichtlichste aufzubeden? Denn, entweder dieses vertrodnet ohne ben mahrhaft ergiebigen Erneuerungsquell ganglich, ober, wird auf Wirkung gezielt, fo nimmt ihr fünftlerisches Gestalten eben biejenige auf ben Effett berechnete Manier an, welche gegenwärtig im richtigen üblen Sinne "theatralisch" genannt wird. Und was bezeichnen wir benn in Allem und Jebem, in ber Gebarbe bes Privatmannes, ber unschönen Kleidertracht, in der Rede, ja in der Handlungsweise bes Studenten wie des Staatsmannes, endlich in ber

Runft wie in der Litteratur, wenn wir es verächtlich "theatralisch" nennen? Wir bezeichnen damit eine vom gegenwärtigen Theater ausgehende Schwächung, Verbildung und Verzerrung des allgemeinen Geschmackes; zugleich aber, weil eben das Theater seiner ungemein populären Wirksamkeit wegen vom Geschmack aus auch auf die Sitten seinen unwiderstehlichen Einsluß übt, bezeichnen wir dadurch einen tiefgehenden Verfall der öffentlichen Moralität, von welchem zu retten ein ernstes und edles Bemühen erscheint. Nur aber indem das Theater selbst ernst und bedeutend in das Auge gesaßt wird, kann dieser Bemühung Erfolg versprochen werden.

So viel für jest über bie Macht bes Theaters; wie ihr beizukommen sein wirb, können wir erst erkennen, wenn wir bie Gewalt bieser Macht richtig auffasten, und bieses thun wir nur bann, wenn wir sie, ohne falsche Berachtung, ber mimischen

Runft felbft zuerkennen.

#### VIII.

Als wir im Verlaufe ber porangebenden Untersuchung das Berhältniß des nur nachahmenden Mimen zu dem wirklich nachbilbenden, dichtenden Künftler als bemienigen des Affen zum Menschen ähnlich bezeichneten, hatten wir Nichts weniger im Sinne, als eine eigentliche Gerinaschäkung seiner Gigenschaften. Wie nahe auch immer, namentlich in der erreateren Sprache des Affettes, ein folder Ausbrud bei ahnlichen Vergleichungen liegen moge, fo bestimmte une boch hier ber gang andere Beweggrund, aus einem ber populärften Faffungstraft naheliegenben Berfahren ber Natur bas treffenbste Analogon für bas von uns zu erörternbe Berhältnif zu gewinnen. Wollte fich ber bichtenbe Rünftler schämen, als gur Nachbildung ber Natur befähigten ursprünglich nur nachahmenben Mimen sich zu erkennen, fo mußte ber Mensch fich nicht minber schämen, in ber Natur fich als vernünftigen Affen wieder zu finden: hieran wurde er aber fehr thoricht thun, und beweisen, bag es mit Dem, woburch er fich vom unvernünftigen Affen unterscheibet, bei ihm nicht febr weit her fei. — Sehr lichtvoll wird das angezogene Anglogon aber baburch, bak wir, unsere Abkunft vom Affen zugegeben, uns nun fragen muffen, warum bie Natur ihren letten Schritt vom Thiere jum Menschen nicht vom Elephanten ober vom hunde aus machte, bei welchen wir boch entschieden entwideltere intellektuale Anlagen antreffen, als beim Affen? Diese Frage können wir nämlich, für unferen 3med febr erfprieglich, burch die andere Frage beantworten: warum aus einem Gelehrten kein Dichter, aus einem Physiologen kein Bildhauer und Maler, ja — um ber bekannten aus schönem Munde einem Czaren ge= gebenen Antwort zu gebenken - aus einem ruffischen Staatsrath teine Ballettangerin werden tann? - Es liegt in ber Entscheibung ber Natur für ben Affen zu ihrem letten und wichtigften Schritte ein zu tiefem Nachsinnen aufforbernbes Gebeimniß: wer es vollständig ergrundete, konnte uns vielleicht Aufschluß barüber geben, marum bie weisesten Staatseinrichtungen gerfallen, ja die erhabensten Religionen sich überleben, um dem Aberglauben ober bem Unglauben zu weichen, mahrend bie Runft ewig neu und jung aus den Trümmern des Dafeins berpormächit.

Nach ber Bebeutung, welche wir hiermit biesem Thema beilegten, bürfen wir hoffen, uns keinem aufreizenden Misversständnisse mehr auszuseten, wenn wir für unsere weitere Untersschung zunächst an das Analogon von Affe und Mensch allen Ernstes nach anknüpfen. In ihm glauben wir nämlich, wenn wir dabei das Verhältniß der nur nachahmenden zu der nachbildenden Kunstfähigkeit des Menschen festhalten, zugleich ein sehr förderliches Licht zur Beleuchtung des Verhältnisses des Realismus und des Idealismus in der Kunst, von welchen

leichthin so viel gerebet wird, gewonnen zu haben.

Was ben bilbenben und bichtenben Künftler bei der Berührung mit dem Mimen zurückschet, und mit einer nicht ganz dem Wiberwillen des Menschen gegen den Affen unähnlichen Empfindung erfüllt, ist nicht Das, wodurch er von diesem verschieden, sondern Das, worin er ihm ähnlich ist. Auch was der eine nachbildet, der andere nachahmt, ist das Gleiche: die Ratur; der Unterschied liegt in dem Wie und dem angewendeten Mittel. Der Bildner, welcher das Modell, der Dichter, welcher den berichteten Borgang nicht in voller Wirklichseit wiedergeben kann, verzichtet auf die Darstellung so vieler Eigenschaften seines Gegenstandes, als ihm zu opfern nöthig dünkt, um eine Haupt-

eigenschaft beffelben in so votenzirter Weise barzustellen, baß an ihr ber Charafter bes Ganzen sofort erkennbar wird, und fo - auf einen Blid an biefer einen Seite fich Das zeigt, mas burch bie Rurschaustellung aller Seiten bes Gegenstandes nur ber physiologischen, ober, bei kunftlerischer Anschauungsweise, ber äfthetischen Beurtheilung, bas ift: eben ber bes bilbenben und bichtenben Künstlers, verständlich werben fann. Durch biefe Beschränkung gelangt ber Bildner und ber Dichter zu jener Steigerung bes Gegenstandes und seiner Darstellung, welche bem Begriffe bes Ibeales entspricht, und burch vollkommen gegludte Ibealifirung, b. h. Realifirung bes Ibeales, erreichen fie eine Wirkung, welche die unmögliche Erschauung des Gegenstandes von allen Seiten seiner räumlichen und zeitlichen Er= scheinung in dem Sinne vollständig ersett, daß diese Art der Darftellung zugleich als bie einzig erfolgreiche, ia nur moaliche bes an fich unübersehbaren wirklichen Gegenstandes erfannt wird.

Ru biefer idealen, einzig wahren Kunst tritt nun aber ber Mime mit ber vollen Thatfaclichkeit ber räumlich und zeitlich fich bewegenden Erscheinung, und macht bem vom Bilbe auf ihn Blidenben etwa ben erschredenben Eindrud, wie das Spiegelbild, welches aus bem Glafe beraussteigen und im Bimmer por uns auf und ab fdreiten murbe. Für ben afthetischen Sinblid muß biefe Erscheinung etwas gerabezu Gespenstisches haben: und lernt man die Runft bes Mimen burch Leistungen, wie fie aroken Schaufvielern ju jeber Stunde geläufig maren, fennen, - feben wir, mit einem Garrid zu Gafte fitend, in Diefem Augenblide einen verzweifelten Bater mit feinem tobten Kinde in den Armen, im andern einen gelbverscharrenden Geizhals, ober einen seine Frau prügelnden betrunkenen Matrosen, fo mag uns, erfüllt von ber Ibealität ber reinen bilbenben und bichtenden Runft, wohl leicht der Athem und zugleich die Luft vergeben, mit bem furchtbaren Menfchen gemuthlich ichergenb auf bas Bohl ber Runft anzustoßen, mozu biefer wieberum jeberzeit höchft willfährig ift. - Ift biefer Mime ein unvergleich= lich Höherer, ober ein unter allem Bergleich Geringerer? Wohl weber das Erstere noch das Lettere: nur ift er ein burchaus Anderer. Er stellt sich euch als bas unmittelbare Glieb ber Natur bar, burch welches biese absolut realistische Mutter alles

Daseins in euch das Ibeal berührt. Gleichwie keine menschliche Vernunft den alltäglichsten und gemeinsten Akt der Natur auszuführen vermag, diese aber doch nie müde wird in immer neuer Fülle der Erkenntniß der Vernunft sich aufzudrängen, so zeigt der Mime dem Dichter und Bilbner immer neue, unerhört mannigfaltige Möglichkeiten des menschlichen Daseins, um von ihm, der keine einzige dieser Möglichkeiten erfinden könnte, verstanden und selbst zu einem höheren Dasein erlöst zu werden. — Dieß ist der Realismus in seinem Verhältniß zum Ibealismus. Beide gehören dem Gebiete der Kunst an, und ihre Unterscheidung liegt in der Nachahmung und der Nachbildung der Ratur.

Wie weit es der Realismus der Kunst in diesem Sinne. ganglich ohne Berührung mit bem Jbealismus, bringen tann, ersehen wir an ber theatralischen Kunft ber Franzosen, welche gang felbständig fich zu einem folden Grabe von Birtuofität entwickelt hat, daß das moberne Europa einzig nach ihren Besegen fich richtet. Sehr hilfreich für bie weitere Durchführung bes zupor aus bem Gebiete ber Physiologie angezogenen Ang: logons erscheint uns ein Ausspruch Boltaire's, mit welchem er feine Landsleute als eine Mischung von Affen und Tigern bezeichnet. Es ist in ber That auffallend, baf biefes Bolt ben anderen Bolfern Europa's hauptfächlich unter zwei typischen Charafterzügen schnell erkenntlich geworden ift: zierlich bis zur läppischen Gewandtheit, namentlich hupfend und plaubernd: anderntheils graufam bis zum Blutdurft, muthend zum Angriffe springend. Einen folden springenden und zugleich zierlich hupfenben Tiger zeigt uns die Geschichte als ben eigentlichen Begründer ber modernen frangösischen Civilisation: Richelieu (nicht minder wie sein großer Borganger Sully) tanzte leibenschaftlich gern Ballet, und machte fich, wie uns erzählt wirb, burch einen fanbalofen Tang por ber Konigin von Frankreich felbst so lächerlich, daß er seinen ganzen Arger hierüber als Diger rachte. Das mar ber Menfc, vor bem fein ebler Ropf in Frankreich auf bem Rumpfe feststand, und ber zugleich bie allmächtige Akademie gründete, durch welche er den französischen Beift in Die heute noch ihn beherrschenden Gefete einer bis bahin ihm gang fremben Konvention zwängte. Alles gestatteten biefe Gefete, nur nicht bas Auftauchen ber Ibealität; bagegen eine Berfeinerung bes Realismus, eine allmächtige Bergierlichung bes wirklichen Lebens, wie sie nur burch bie erfolgreiche Anleitung der von Boltaire gerügten Affennatur seiner Landsleute gur Nachahmung höfischer Lebensformen erreicht werben fonnte. Unter biefem Ginfluffe geftaltete fich bas gange wirkliche Leben im theatralischen Sinne, und bas eigentliche Theater unterschied fich vom wirklichen Leben nur baburch, bag, wie zur gegenfeitigen Unterhaltung, Bublitum und Schaufpieler ju Beiten bie Blate wechselten. — Es ist vielleicht schwer anzugeben, ob ber Grund zu bieser Ausbildung bes Lebens ein allgemeines Talent ber Franzosen zum Theater ift, ober ob burch die konventionelle Berkunftelung bes Lebens alle Frangofen nun auch erft zu talentvollen Schauspielern murben. Der Erfola ist mirklich ber. daß jeder Frangose ein auter Schauspieler ift, weghalb benn auch bas franzöfische Theater mit all' feinen Gewohnheiten. Eigenheiten und Anforderungen in gang Europa wiederum nur nachgeahmt wird. Nun mare biefer Erfolg für Europa gerade nicht vom Abel, wenn es ber theatralischen Kunft in Frankreich möglich geworden wäre, fich felbst burch Aufnahme des Ibeales bes Bilbners und Dichters bem eigentlichen Amede bes Theaters im hoben Sinne zu nähern. Richt ein Stud von ibealer Richtung ober Bebeutung ist aber je für die frangosische Buhne geichrieben worben; bagegen blieb bas Theater immer nur auf bie unmittelbare Rachahmung bes realen Lebens angewiesen, was ihm eben so mertwurdig leicht fiel, weil das Leben felbst wieberum nur eine theatralische Konvention mar. Sclbft ba. wo für die Darstellung gesellschaftlich erhöhter ober geschichtlich entrudter Lebensphären Die ibeale Richtung noch jeber bichterischen Nation gang von felbst fich bargeboten hat, und erst gerabe hier recht vollständig, murbe es von biefer Richtung burch ein Truabild ber Konvention abgelentt. Damit es immer nur bei der Nachahmung der Realität bleiben könnte, wurde der Berfailler Sof, welcher wiederum gang nach theatralischen Effett= anforberungen tonftruirt mar, als einziger Typus bes Erhabenen und Eblen vorgehalten; es ware als Thorheit und absurber Beschmad erschienen, die griechischen und römischen Beroen, wollte man fie in höchster Burbe barftellen, eine erhabenere Sprache reben, noblere Attituben annehmen, überhaupt anders benken und handeln zu laffen, als ben großen König und feinen Sof, bie Blüthe Frankreichs und bes großen Jahrhunderts. Duß boch endlich Gott selbst sich bazu verstehen, mit bem höflichen

"Vous" angerebet zu werben.

So hoch nun also auch ber französische Geift sich über bas gemeine Leben zu erheben trachten mochte, bie erhabenften Sphären seiner Imagination waren überall durch greifbare und fictbare reale Lebensformen begränzt, welche nur nachzughmen, nicht aber nachzubilben maren: benn nur bie Natur ift bas Dbjeft ber äfthetischen Nachbildung, während die Rultur nur Gegenstand der mechanischen Nachahmung sein kann. Gin unseliger Ruftand, in welchem mahrhaftig nur eine Affennatur fich wohl fühlen konnte. Gegen ihn mar keine Emporung bes Menichen möglich: benn biefer tritt erst burch seinen Blid auf bas Ibeal aus bem Rreife ber Natur felbstbewußt heraus. Aber ber "Tiger" tonnte auf Empörung verfallen. Nachbem fein Beibchen um Die Guillotine abermals - getangt (benn ohne Tang geht es nun einmal beim Frangofen nicht ab!), und er felbst im Blute ber Besetgeber seiner Rultur sich berauscht (wir tennen ben Chrentrank bes Parifer Septemberfestes!), mar biefe wilbe Bestie nicht anders zu bandigen, als burch Loslaffen auf bie Nachbarvölfer. Marat — ber Tiger, Napoleon — ber Tigerbanbiger: bieß ist bas Symbol bes neuen Frankreichs. — Dhne Theater mar aber ber Tiger nicht zu bandigen: ber Affe mußte jur Bahmung helfen. Sahrhunderte hindurch, bis jur Revolution, als der schlechteste Soldat bekannt und als solcher namentlich von ben Deutschen verspottet, gilt bie frangofische Armee feitbem für die beste. Wir miffen, bag biefer Erfolg einerseits burch eine alles Selbstgefühl zermalmenbe Disciplin, andererfeits burch eine gludliche Berwebung ber Intereffen ber Tigerwie ber Affennatur bezweckt und aufrecht erhalten worben ift: bas neue Truabild, welches an die Stelle bes ehemaligen Bersailler Hofnimbus getreten, ist die genügend bekannte, spezifisch frangöfische "Gloire", beren mir hier nur insoweit zu ermähnen haben, als in ihr eben ein neuer Ausbruck für bieselbe theatralische Konvention gewonnen ift, welche nun einmal bei bem Franzosen an die Stelle ber Natur getreten ift, und über welche binaus er aar nicht fich verfest benten tann, ohne, wie wir schon früher einmal es ausbrückten, zu glauben in bas Chaos fallen zu müssen.

Belche merkwürdigen Beränderungen die Umtaufe bes französischen Charatters burch bie Revolution bei biesem großen und au fo bedeutenden Geschicken bestimmten Bolte hervorgebracht hat, diek munschten wir gern von einem hierzu berufenen Rulturhistoriter, ber sich mit uns auf ben gleichen Stanbpunkt ftellen konnte, eingehender beleuchtet ju feben. Die Difchungen und Brechungen biefes Boltscharafters, ben wir bei fo episo= bifder Betrachtung natürlich nur nach feiner typischen Allgemeinheit, wie aus ber Bogelverspektive, überbliden konnten, zeigen bei fehr naher Beurtheilung gewiß nicht minbere Anlagen aur Bildung bes Reinmenschlichen, als beren sonft bei ben Gliebern ber europäischen Bölkerfamilie anzutreffen sein mögen. Immerbin wird gerade ber fehr frei blidende Franzose mit besonderer Berzweiflung auf die Möglichkeit einer völligen Neugeburt bes Charafters feines Bolfes feben. Er muß fich im Betreff bes heutigen Zustandes gestehen, bag ihm vor ber Berftorung bes Trugbilbes ber "Gloire" bangt, weil er nicht weiß, ob hinter biefer glanzenden Theaterdeforation, murbe fie hinweggezogen, nicht ber Tiger wieber hervorspringen möchte. Er ware vielleicht bamit zu beruhigen, bag hinter biefer, nur nach außen bemalten Theaterfouliffe, schon jest ber mit ber realen Rudwand berfelben fehr mohl vertraute hupfende Affe ftehe. Db es ihn troften murbe, au finden, bag die Gitelfeit und ber Leichtfinn, die felbst ber militärischen Bravour seines Bolfes fo febr zu statten kommen, vielleicht nicht minder als die imperiale Disciplin zur Bandigung bes Tigers verholfen haben, und, ba bas Bergnügen bem Frangofen fo über Alles geht, bag er auch bie Runft nur unter ber Aubrif bes Amusements versteht, am Ende auch jett ihr altes polizeiliches Amt gern allein wieder zu übernehmen befähigt fein burften?

Doch genug! Möglicherweise sinden wir noch einen ans beren Trost. Wenden wir daher von den Franzosen, bei denen wir Nichts wie Theater und theatralische Virtuosität zu gewahren hatten, uns jest nach Deutschland zurück, um zunächst in genaueren Augenschein zu nehmen, wie dieses Theater und seine Virtuosität auf unserem heimischen Boden sich ausnimmt.

## IX.

"Ringe, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit! Beibes gelang bir; boch nie glüdte ber gallische Sprung!"

So ruft Schiller bem beutschen Genius zu.

Doch wie, wenn ber Bar tanzen follte wie ber Affe, um fein Brob zu verdienen? — Ein widerlicher Anblid, lacherlich

und trauria zugleich! —

Das beutsche Tempo ist ber Gang, bas "Anbante", welches beghalb auch in ber beutschen Rufit sich so mannigfaltig und ausdrucksvoll entwickelt hat, bag es von Musikfreunden mit Recht für die eigentliche beutsche Musikgattung, seine Erhaltung und forgfame Pflege für eine afthetische Lebensfrage bes beutichen Wesens erklärt wird. Mit biesem gelaffenen Gange erreicht ber Deutsche mit ber Zeit Alles, und vermag bas Fernftliegende fich fräftig anzueignen. Deutsche Bildner lernten und lehrten in Italien; im beutschen Dichter lebten bie großen Spanier fort, als fie von ber Buhne ihrer Beimath burch ben frangösischen Einfluß verbrängt worben; und mahrend ben Englanbern die Aufführungen ihres Shakelpeare zu Circus-Evolutionen geworben, erklärte ber Deutsche aus biesem ihren Bunber fich Die menschliche Natur. Mit biesem Gange erreichte Goethe, vom Bot ausgehend, ben Egmont, biefen Typus beutschen Abels und mahrer Bornehmheit, bem gegenüber ber ihn überliftenbe spanische Grande wie ein mit Gift eingeöltes Automat erscheint: zu dieser Verwandlung des derben, dürftigen Göt in den anmuthia frei dahinwandelnden Niederländer bedurfte es nur der Abstreifung der Bärenhaut, die uns zum Schutze gegen die Rauheit bes Klimas und ber Zeit umgeworfen, um bem fraftig fchlanken Leibe, beffen Unlage gur Schönheit felbit ber für alles Sübliche so enthusiastisch eingenommene Windelmann lebhaft erkannte, seine innere Wärme zu bewahren. Der abelig ruhige Bang, mit bem Camont bas Schaffot beschritten, führte ben glücklichen Dichter burch bas Wunderland ber Morthe und bes Lorbeers, von den in Marmorpalästen an gartesten Seelenleiben bahinsiechenben Herzen zur Erfenntniß und Berkundigung bes erhabenen Musteriums bes ewig Beiblichen, bes unverganglichen Gleichniffes, welches, follte einft bie Religion von ber

Erbe verschwunden sein, das Wissen ihrer göttlichsten Schönheit uns ewig erhalten wurde, so lange Goethe's "Faust" nicht ver-

loren ging.

Wie sonderbar, daß, wenn unter deutschen Litteratur=Ast= hetikern die Rede von Abealismus und Realismus anhebt, so= gleich Goethe als Bertreter bes letteren, bagegen Schiller als Idealist bezeichnet wird. Hatte Goethe selbst durch Aussprüche hierzu Beranlaffung gegeben, fo ift boch aus bem ganzen Charatter ber Goethe'ichen Broduktivität, namentlich aber -aus seinem Berhalten zum Theater zu ersehen, wie wenig mit folch' einer Bezeichnung bas Richtige gesagt ift. Offenbar verhielt er fich, im Betreff feiner eigentlichen hoben Schöpfungen, jum Theater viel mehr als Ibealift, wie Schiller, benn faum mar ber Boben au einer Berftanbigung mit biefem Theater betreten, fo überfdritt Goethe rudfichtslos bie Grenzen, welche bie geringe Borbildung ber beutschen Schauspielfunft bem Dichter für bas Einiggeben mit ihr zog. Nicht reizte ihn zwar ber "gallische Sprung"; aber ber Schwung bes beutschen Genius rig ihn weit babin, wohin ihm ber beutsche Komödiant nun etwa mit ahnlicher Gleichgiltigfeit nachblicht, wie Mephistopheles bem als Bewölt babinschwebenben Baubermantel Belena's nachfieht. Er lebte eben langer als Schiller, und verzweifelte an ber beutschen Geschichte: Schiller lebte furz genug, um nur ben Zweifel zu begen, welchen zu bekämpfen er fo ebel fich eben bemühte. Nie hat ein Menschenfreund für ein vermahrloftes Bolksmefen gethan, was Schiller für bas beutsche Theater that. Beichnet sich in bem Gange feiner bichterischen Entwickelung bas gange ibeale Leben bes beutschen Beiftes ab, so ift jugleich in ber Reihen= folge feiner Dramen die Geschichte bes beutschen Theaters und bes Berfuches feiner Erhebung zu einer popular - ibealen Runft au ertennen. Es burfte amar ichmer fein, amischen ben bereits von voller bichterischer Größe erfüllten "Räubern" und "Fiesto" und bem roben Geifte ber Anfange bes beutschen Theaters im fogenannten englischen Komöbiantenwesen einen Bergleich zu gieben: bei jedem Bergleiche bes Schaffens unferer großen Meister mit den ihnen aus dem verwahrlosten Bolksleben entgegenkommenden Erscheinungen werden wir aber stets auf dieses traurige, gänzlich unausgleichbare Misverhältniß stoßen. Beffer zeigt fich die Übereinstimmung von da an, wo wir an

Schiller selbst ben Erfolg seiner Beobachtung ber Gigenschaft und Kähigkeit bes Theaters wahrnehmen. Diefer ift in "Rabale und Liebe" unverfennbar: vielleicht ift biefes Stud ber autreffenbite Beleg bafür, mas bei voller übereinstimmung amifchen Theater und Dichter bisher in Deutschland geleiftet werben fonnte. — Bis zur naturgetreuen Nachahmung ber umgebenben bürgerlichen Welt hatten es bie trefflichen, mahrhaft beutich athmenden Schauspieler ber gludlichen Epoche ber Neugeburt auch bes beutschen Theaters gebracht: fie bewiefen hierin nicht weniger Talent als irgend eine andere Nation, und machten ber beutschen Ratur, für welche Leffing feine energischen Rampfe geführt, teine geringe Chre. Blieb ihnen bas Ibeal aller Runft unkenntlich, so ahmten fie boch mit realer Treue eine biebere, ungeschminkte Natur nach, von beren Ginfachkeit, Bergensgute und Gefühlswärme es fich fehr wohl endlich auch nach bem Schönen hinaufbliden ließ. Was bas beutsche burgerliche Schauspiel erst biskreditirt und widerwärtig gemacht bat. bas, worüber namentlich Goethe und Schiller verzweiflungsvoll flagen, war nicht jener redliche Anfang, sonbern bas Berrbild besselben, das Rührstud, zu welchem es die Reaktion gegen bie ibeale Richtung ber großen Dichter herunterbrachte. Wir merben auf biese Reaktion zurückkommen.

Für jett verfolgen wir Schiller bei feinem gewaltigen Aufschwung aus jener bürgerlichen Sphäre in das Reich der Idee. Mit bem "Don Carlos" mußte es fich entscheiben, ob ber Dichter, aleich Goethe, endlich bem Theater ben Ruden wenden, ober an seiner liebevollen Sand es mit fich in jene höheren Regionen gieben follte. Bas hier bem beutschen Geifte gelungen mar, ift und bleibt erstaunlich. In welcher Sprache ber Belt, bei Spaniern, Italienern ober Franzofen, finden wir Menschen aus ben höchsten Lebenssphären, Monarchen und spanische Granben, Königinnen und Bringen, in ben heftigsten und garteften Affelten mit folch' vornehmer, menschlich abeliger Natürlichkeit, zualeich so fein, witig und finnvoll vielbeutig, so ungezwungen würdevoll, und boch fo tenntlich erhaben, fo braftifch ungemein sich ausbrückend? Wie konventionell und geschraubt müssen uns bagegen felbst die königlichen Figuren eines Calberon, wie vollständig lächerlich nicht aar die höfisch-theatralischen Marionetten eines Racine erscheinen! Selbst Shakespeare, ber boch Ronige und Rüvel aleich richtig und wahrhaftig fprechen laffen konnte, war hier tein ausreichenbes Mufter, benn bie vom Dichter bes "Don Carlos" beschrittene Sphare bes Erhabenen hatte fich bem Blide bes großen Britten noch nicht eröffnet. Und mit Abficht verweilen wir hier nur bei ber Sprache, ber Gebarbe ber Personen bes "Don Carlos", weil wir uns eben fogleich zu fragen haben: wie war es möglich, daß beutsche Schausvieler, benen bisher nur bie alltägliche burgerliche Menschennatur gur Nachahmung vorgelegen hatte, diese Sprache, diese Gebärde anzunehmen vermochten? Was nicht fofort ganz und vollständig gludte, gelang wenigstens bis zu einem hoffnungsvollen Grabe: benn hier zeigte sich, wie im Dichter so auch im Schausvieler, die ideale Anlage des Deutschen. Sein Ausgangspunkt blieb bie naturgetreue Nachahmung bes wirklich vertrauten, wieberum ber natürlichen beutschen Sitte entsprechenden burgerlichen Lebens. — bes "Andante": was von hier aus zu gewinnen, war ber höhere Schwung, die gartere Leibenschaft bes erhabeneren "Allegro"; fie maren zu erreichen, benn Schiller's Gebilbe trugen feine gemachte, konventionelle, unnatürliche, fonbern bie wahre, naturabelige, rein menschlich gemuthvolle Vornehmheit an fic. Diefe Schauspieler maren so gemiffenhaft in ber Beurtheilung ihrer Fähigkeiten, daß fie durch die Rezitation ber ungewohnten, unburgerlichen Jamben in Unnatur und Affektation ju verfallen fürchteten; um fich auf ber neuen Bahn getreu gu bleiben, zogen fie als Studie es vor, diese Jamben in Brofa umgefdrieben fich junächst vorzulegen, und fo erft allmählich, nachbem ber Naturaccent ber Rebe gesichert, zur Aneignung bes rhuthmischen Bathos' vorzuschreiten, - ungefähr fo, wie es vernünftig mare, wenn in ber Oper, moge ber Tegt noch fo trivial fein, diefer von ben Sangern erft richtig zu fprechen erlernt murbe, ehe es zum Einüben bes Gefanges tommt. Die an fich mahrlich nicht unliebenswürdige Gefahr lag bei dem Kort= fdreiten in biefer Entwidelungsphafe ber beutschen Schaufpieler nur barin, bag ber grundliche Naturlichkeitsfinn beim Affett nicht in groteste heftigkeit und allzu mahre Sinnfälligkeit ausarte. Goethe und, ihm verftanbnigvoll zur Seite fich ftellenb, Schiller griffen zu bemfelben Mittel, gur Banbigung biefes Naturungeftums, welches bie Gefetgeber bes frangofischen Theaters für dauernd angewendet hatten, um ein= für allemal jede

Natur aus ihm zu verbannen. Sehr belehrend ift es, wie in biesem Bezug Beni. Conftant in feinen "Reflexions sur le theatre Allemand" fich ausspricht: bas Naturmahre bes beutschen Theaters, welches er, ba es bort mit folcher Reinheit, Treue und garten Gemiffenhaftigfeit in Anwendung fommt, bochlich bewundert, glaubt er ben Frangofen fortgefest für unerlaubt halten zu muffen, ba einerseits biese nur auf bas Nütliche, b. b. ben theatralischen Effett ausgingen, andererseits in ber Anwendung bes Naturmahren ein folch' ftartes Effettmittel lage, daß, gabe man ihnen dieses frei, Nichts wie folche Effette von ihnen angewendet werden würden, und unter ihren Übertreis bungen nach biefer Seite bin alle Wahrheit und guter Geschmad, ja selbst alle Möglichkeit bes wirklich Naturlichen verschwinden mußten. Die Folge ber Entwidelung bes frangofischen Theaters bei Freigebung ber Regeln hat fich benn auch richtig biefer Boraussehung entsprechend herausgestellt: wir merben zu unserer tiefen Beschämung zu ersehen haben, wie auch hieraus, unter ber Berrichaft ber Reaktion gegen ben beutschen Beift, ber lette Ruin ber beutschen theatralischen Runft, ja aller beutschen Runft herbeigeführt murbe. Weise vorbeugend ließen unsere großen Dichter die Schauspieler durch Zubereitung einiger regelrechter frangofischer Stude Die Bortheile ber Rultur auch für Die Runft empfinden lernen, um fo, es vor ber Stylla wie ber Charybbis bemahrend, als muthige Donffeuse bas Schiff bes beutschen Theaters, welches die lette und höchste Glorie ber lange bulbenben Nation tragen follte, in ben hafen feiner neuen, ibealen Beimath zu steuern.

Nun schufen und wirkten die Herrlichen in neu belebter Hoffnung andauernd zusammen: über der Freude an Schiller's Schaffen vergaß Goethe selbst zu dichten, und half dem Theueren nur desto förderlicher. So entstanden, in unmittelbarster bildender Bechselbeziehung zu dem Theater, diese hehren Dramen, die, wie jedes von ihnen, vom "Ballenstein" bis zum "Tell", eine Eroberung auf dem Gediete des ungekannten Ideales bezeichnete, nun als die Säulen der einzigen wahrhaften Ruhmeshalle des deutschen Geistes dastehen. Und dieß ward mit dem Theater vollbracht. Ohne große Genie's in ihren Reihen auftauchen zu sehen, war die ganze Körperschaft der Schauspieler jetzt vom Geiste des Ideales angehaucht, und ihr Erfolg zeigte sich in

ber gewaltigen Sympathie, welche alle Gebilbete jener Zeit, die Jugend, das Bolk für das Theater ergriff, da diesen nun der Geist ihrer großen Dichter fast sinnfällig verständlich aufging, und sie selbst, eben durch das Theater, zu Theilhabern ihrer

großen, menschenabelnben Ibeen machte. -

Schon aber nagte ber Wurm an bieser Blüthe: ihre Frucht konnte sie nur treiben, wenn ber Baum mit breiten Wurzeln mächtig und tief in den Boden des vollen Volkslebens, überallhin gleich bildend und gestaltend, eindringen konnte. Wir sahen, wie die Brust des Volkes sich weit für diese Empfängniß öffnete: wir betrachteten seine Thaten, — wir lernten aber auch seinen Lohn kennen. — Es ist höchst merkwürdig, und gehört dem unvergleichlichen Charakter der beutschen Geschichte ganz eigensthümlich an, daß, wie es sich erst aus der Ferne, von unserer Zeit aus gesehen, erkennen läßt, der Wurm, der an der deutsschen Kunstblüthe nagte, derselbe Dämon war, der auch dem
volltischen Ausschlagunge der Deutschen verderblich ward.

War es bem Czaren nicht gelungen, aus einem ruffischen Staatsrathe einen Ballettanger zu machen, fo fand er es boch möglich, aus einem beutschen Boffenreißer einen ruffischen Staats. rath ju Stande zu bringen. August von Robebue bereitete Schiller und Goethe am eigenen kleinen Heerbe ihres ungeheuren Birtens, bem ftillen, mingigen Weimar, Die erften Berlegenheiten und Argernisse der Störung und Verwirrung. Ein son= berbares, jedenfalls nicht unbegabtes, leichtsinniges, eitles und schlechtherziges Wesen, das ber Ruhm ber Götter ärgerte. All' ihr Wirken war so neu und kühn: war es nicht zu stören? Er machte Theaterstude von jebem Geschmad, mit bem nur Etwas anzugeben mar; Ritterftude, Boten, endlich - um ber Sache recht beizukommen — Rührstude. Alles, mas von schlechten Reigungen, follechten Gewohnheiten und ichlechten Anlagen bei Bublitum und Schausvielern vorhanden mar, regte er auf und sette es in's Spiel. Benj. Constant's Boraussehung begann fich in Baris zu erfüllen: das Monstrum des Melodrama's war geboren; es mußte mit Gewalt nach Deutschland gebracht merben, war' es nur, um Goethe burch ben "hund bes Aubry" zur Niederlegung der Theaterdirektion in Weimar zu vermögen. Aber man wollte zur wirklichen Berrichaft bes Rieberträchtigen gelangen. Gine besonders neue Mischung mar bazu gut. Das

ì

Derbe war die erste Grundlage der deutschen Natürlickkeit auch im Theater gemesen: feine reine Seele hatte am "Got", an ben "Räubern", - an Shakespeare, ja Calberon, ber bas Derbe fehr gut auch verstand, Anstoß genommen; nur ben Franzosen mar es verboten worden, und zwar aus bemfelben guten Grunde, wie das Naturmahre, weil das Derbe ihnen nur als Obscones geläufig ift. Die unterbrudte Natur rachte fich: mas als Dbscönität nicht gelitten mar, tam als Frivolität zum Borfchein. Rogebue arrangirte bas "Schlüpfrige", b. h. bas ganglich Richtige, welches fich fo nichtig zeigt, bag man überall unter allen Falten Etwas sucht, bis ber erregten Reugierbe endlich mohlvermahrt bas Obscone gezeigt wirb, - aber fo, bag bie Bolizei Nichts bagegen fagen tann. Nun mar ber Typus für eine neue theatralische Entwickelung in Deutschland gewonnen. Rogebue schrieb seine staatsräthlichen Berichte nach Betersburg über Die bubiche Wendung ber Dinge in Deutschland, und befand fic gang wohl babei. Da trat am 23. Marz 1819 ein Stingling im altbeutschen Rode zu ihm in bas Zimmer, und erstach ben Staatsrath vollständig zu Tobe. - Eine unerhörte, ahnungsvoll merkwürdige That. In ihr war Alles Instinkt: ber ruffische Czar handelte aus feinem Inftinft, als er bie eigentlich nur leichtsinnigen Berichte feines Staatsrathes fich foreiben liek: nicht minder aber Sand, welcher ben beutlichen Belegen für Rotebue's politische Unichablichkeit nichts Anderes entgeanen tonnte, als - Diefer fei ber Berführer ber beutschen Rugend, ber Berrather bes beutschen Bolfes. Die Gerichte gerbrachen fich ben Ropf: bier mußte eine furchtbare Berschwörung porliegen; die Ermorbung bes Staatsrathes mar jedenfalls nur bas Borfpiel; nun follten gewiß bie Staatsoberhaupter und ber gange Staat felbst mit baran. Nichts Anderes mar aus bem jugenblichen Morber herauszubekommen, als bag er feine That preise, sie jeden Augenblid wieder begeben merbe, Gott banke, ber ihn erleuchtet und ihn nun ruhig und beilvertrauend feinem gerechten Sühnungstobe entgegengeleite. Und bierbei verblieb er, ohne nur einen Augenblick zu manken, mahrend einer vierzehnmonatlichen Gefangenschaft, von eiternben Bunben gerriffen, elend auf bem Schmerzenslager ausgestedt. -Uber biefe That machte fich zuerst ein geistvoller Rube. Borne. lustia: auch beine bat, wie uns bunft, es nicht an Spag barüber fehlen lassen. Was die Nation darüber empfand, ist nicht klar; gewiß ist nur, daß Kozebue's Geisteserben das deutsche Theater gehörte. Diesem wollen wir nun ernsthaft noch etwas näher zusehen.

### X.

Die Richtung, welche nun bas beutsche Theater unter ber Bervichaft ber von uns bereits näher bezeichneten Reaktion ein= folug, tonnte nicht wohl ohne bestimmten unmittelbaren Ginfluß aus ber Sphare ber politischen Macht in ihrer gangen verberblichen Tendeng festgehalten werben. Die neue, verführerische foziale Stellung, welche man bem Theater anwies, wurde zum wichtigften Mittel biefes Ginfluffes. Banglich vom Beifte ihres Bolfes abgewandt, hatten bisher bie Fürsten zur Unterhaltung ihrer Bofe nur italienische und frangofische Opern=, Ballet= und Romödientruppen gehalten: das deutsche Sing- und Schauspiel war von dürftig sich nährenden, meistens wandernden, durch inbuftrielle Bringipale geleiteten und umbergeführten Truppen, in ärmlichen Schaububen bem eigentlichen Bublikum einzig vorgeführt worden. In ihnen tonstituirte fich bas Theaterhandwert im auten und üblen Sinne. Wie nun Alles unter ber Einwirfung ber Wiebergeburt bes beutschen Runftgeistes einen ebleren, menschlich angeregten Aufschwung nahm, verfielen ftabtifche und fürftliche Behörben, unter ber Leitung wohlwollender und kunftfreundlicher Manner (unter welchen ber bamals feine Freiheit und Würde achtende beutsche Abel fich vortheilhaft auszeichnete), barauf, fich biefer Truppen, in benen fich überraschend ernfte Talente zeigten, in einem ber Runft förberlichen Sinne auch mit bürgerlicher Fürsorge anzunehmen. Ein schönes Beispiel (bas wichtigfte Einwirfungsmittel großer Fürsten!) hatte ber feurige Raiser Joseph II. von Desterreich gegeben: in Wien war das erste Hof= und National=Theater entstanden; in seinen beiben Abtheilungen murbe wenigstens mit ber Oper und bem Ballet zugleich auch bas beutsche Schaufpiel von gut verpflegten, nun in taiferlichem Golbe ftebenben Truppen unterhalten. Diefer alteften Grunbung verbantte Deutschland geraume Zeit hindurch fein bestes Schaufpieltheater

burch bie langste Pflege und Erhaltung bes bem Deutschen eigenthümlichen sogenannten "Naturmahren", bis bann in neuerer Beit auch biefe, zwar nie felbft auf bas Ibeale gerichtete, aber immerhin bie Grundlage, auf welcher ber Deutsche jum Idealen gelangen fann, festhaltende Tendenz unter bem allseitigen Einfluffe bes Nieberträchtigen, welche sonberbare Runfttenbeng wir bald näher zu charakterifiren haben werben, erschlaffte und fich verbarb. Faft überall mard balb biefer treffliche Borgang nachgeahmt. Die Sofe (ba man ihnen italienische Oper und Ballet, auch, mo es nöthig mar, frangösische Comédie, unbestritten ließ), burchaus nur von humanem Bohlwollen erfüllt, überließen das Theater kunstverständigen Männern, meiftens von Fach, zur artiftischen Leitung: ber Bergog von Beimar übergab es feinem Freunde Goethe; in Berlin leitete es ein großer Schaufpieler, Iffland. Das mar bie hoffnungsvolle Reit; ba ging es beutsch und ehrlich ber: im gludlichen Fortgange maren die Gebrechen aller stehenden Theaterunternehmungen auf beutschem Boben balb gur Bahrnehmung getommen; die richtige Abhilfe, der Weg, das beutsche Theater im Sinne aller mirklich gefunden beutschen Institutionen, welche gang anderen Bedürfniffen und Gewohnheiten als a. B. benen des Bariser Bublikums zu entsprechen haben, edel produktiv zu organisiren, mußte balb gefunden werben, und mare bald gefunden worden. -

Nun aber bekam dieß Alles eine andere Bebeutung: Rozebue war ermordet worden; ein Student im altdeutschen Rode
hatte ihn erstochen. Was hatte das zu sagen? Offendar lag
etwas sehr Berfängliches dahinter. Jedenfalls dünkte es gut,
die altdeutschen Röcke abzuschssen, und Rozebue's Sache zur
eigenen zu machen. "Fort mit dem deutschen Kram! Das Theater wird zum point d'honneur des Hoses. Fort, Sachverständige, oder an euren rechten Platz als unterthänige Handlanger!
Der richtige Hossaulier versteht einzig die neue Tendenz." Wir
ersuhren von einem zweiundzwanzigjährigen Jagdjunker, welcher eigens aus dem Grunde, weil er Nichts davon verstünde,
zum Intendanten eines Theaters gemacht wurde; er dirigirte
die ihm untergebene Runstanstalt weit über ein Bierteljahrhunbert; von ihm hörten wir einmal offen den Ausspruch, allerbings werde jetzt Schiller so Etwas wie den "Tell" nicht mehr

schreiben bürfen. Alles wirkte hierbei, wie ja in den meisten Bendungen der Weltangelegenheiten, instinktiv, ohne eigentliches klares Bewußtsein, welches nur dann plöglich zu leuchten begann, wenn man sich bestimmt darüber zu erklären hatte, was man nicht wollte. Was man dagegen wollte, das siellte sich ja so leicht als greifbares Resultat der sinnlosesten Anordnungen von selbst heraus: zu was das beschämende Bekenntniß aus-

fprechen?

Ratürlich mußte zuerst der ideale Punkt ber Berührung bes Mimen mit bem Dichter ausgewischt werben. Das war eine leichte Sache. Man futterte ben Mimen mit Leckerbiffen. und liek ben Dichter verhungern. Run murbe ber Schaufpieler und namentlich bie Schauspielerin berausgeputt: tam aber bie Sangerin ober gar die Tangerin, bann fant felbft ber pornehme Antenbant bulbigend auf's Rnie. Warum follte fic bas ber arme Romöbiant nicht gefallen laffen? Der gange Stand warb mit einem gewiffen glanzenden Lad überzogen, ber von Beitem wie ein Gemisch von Abel und Salbaöttlichkeit aussah. Ras ebemals nur berühmten italienischen Sangerinnen und frangfischen Ballettangerinnen beschieben mar, breitete fich jest wie ein Duft über ben ganzen armen beutschen Romöbiantenftand aus, mo es bann ben Beliebtesten und am häufigsten Be-Katichten wie Barfum, dem unbeachteten Nothnagel doch immer noch wie Bratenbuft roch. Alles, was von schlechter Anlage und Berglofigfeit in ber Mimennatur ftat, mard, wieberum mit bem Alles leitenben Inftinit, angelegentlichft bervorgelodt und einzig gepflegt: widerwärtigste Gitelfeit und birnenmäßigste Gefallfucht. Der Affe in feiner abicheulichften Geftalt mar aludlich aus ber Goethe=Schiller'schen Berpuppung berausgeschält worben, und es frug fich nun endlich, mas man ibm jest zum Radmachen vorhalten follte? - Das mar leicht, und wiederum nicht leicht. Wie für die Rleider, fo für das Theater hielt man fic an die Barifer Moden. Berfcbrieben und nachaemacht: da= mit war man leicht fertig, und es hielt auch vor. Doch nicht zu jeber Reit. In Paris, mo jebes neue Stud, allerdings von vielen verschiebenen Theatern, vor einem ftets wechselnden ungebeueren Bublikum über hundert Mal in einem fort gegeben merben fann, bringt man jahrlich nicht fo viel zum Borfchein, als das Theater einer kleinen beutschen Landesbauptstadt, wegen

seines geringen Bublikums, in einem Monat verschlingt. In einem völlig übersehenen Saupt- und Grund Gebrechen bes mobernen beutschen Theaterwesens, bem Rehler, bag es allabenblich por einem und bemselben Bublifum fich unterhaltend ausnehmen foll, - in biefem Übelftande, aus bem andererseits bie lächerlichste Stumperhaftigfeit seiner Leiftungen resultiren mußte, bilbete sich zugleich die Nemesis für das ganze strafwürdige Beginnen und die lette Möglichkeit zu einer Rettung vor bem

ganglichen Berfinken aus.

Was man mit dem Theater wollte, indem man es unter die prunkende unmittelbare Berwaltung ber Höfe stellte, ward allerdings auch in bem bemoralifirenden Ginfluffe erreicht, ber nothwendig von hier aus auf die fonst noch bestehenden, mehr ober weniger industriellen städtischen Theateranstalten fich erftreden mußte. Die Direktionen biefer geringeren Theater, meistens ohne alle Subvention, ledialich auf die Spetulation angewiesen, hatten aus ben häufigen Theaterabenben ihren Bortheil zu ziehen suchen muffen, indem fie zu Allem und Jebem, mas nur Abwechselung gewährte, griffen. Auf Diese Beise füllte fich das beutsche Theater=Repertoir mit einer monströsen Raffe von befonders aubereiteten, allen Beiten und allen Nationen angehörenden Buhnenftuden. Da nun zu verschiedenen Beiten und in verschiebenen Sprachen manches, ja vieles Bortreffliche für bas Theater geschrieben worden ift, so tam biefes nothgebrungen auch mit zum Borfchein. Die großen Softheater geriethen endlich gang in die gleiche Lage. Das fchredliche Gefpenft: Kinang, von welchem Friedrich ber Große in ber Rufunft felbst bas Bapstthum in bebenklicher Beife bebroht fab, erschien auch ben Hoftheater-Intendangen. Schon mar bie bloge Inftitution bes neuen Hoftheaters ein bloker Kompromiß zwischen bem Sof und bem Bublitum ber Refibengstadt: ber Sof ftellte eigentlich nur ben pruntenben Anschein und bie Disleitung; bas Bublikum mußte für die Noth einstehen. So bilbete fich bie zweite Macht, bas Steuern votirende Unterhaus, eine ber merkwürdigften Erscheinungen - ber beutsche Theater=Abon= nent, heraus. Der unterirdische Krieg bei Belagerungen tann in feinen Veripetien nicht intereffanter fein, als ber munberliche Minenkampf bes Theater-Abonnenten mit ber Theater-Intenbang. Beibe konnen ohne gegenseitige Ronzesfionen nicht mit

einander austommen; auch ber Intendant hat fich, zumal wenn ber Monarch über bie Berschwendungen für Sanger und Tanger u. f. w. übel gelaunt ift, bem Abonnenten gu fügen: er muß folieklich zu bem Ausfunftsmittel bes erwerbsbedurftigen Stadttheater-Direktors greifen, mit möglichst vielem Schlechten au Reiten auch einmal etwas Gutes bringen; und ba ber Abonnent awar nicht nach Baris, aber boch fonst wohin in der näheren ober ferneren beutschen Nachbarschaft gelegentlich seine Reise macht, und von bort, wo irgend gunstige Umstände ausnahms= weise einmal wirklich etwas Beachtenswerthes mit provinzieller Schüchternheit zu Tage förbern, die Wahrnehmung mitbringt und tundgiebt, daß nicht Alles Gold fei mas glanze, fo fommt bie bisher vertretene eigentliche Hauptrichtung auf bas Niebertradtiae bann und wann etwas aus bem Geleise, was, ärgerlich genug, zu neuen Ronzeffionen, ja folieklich zur völligsten Ronfusion führt. Trifft es sich nun gar einmal, daß ein frember Gesandter bas Berlangen bezeigt, etwas von ber im Auslande bann und wann besprochenen romantischen beutschen Theater-Litteratur zu koften zu bekommen (ungefähr wie ber Raifer von Rukland vom Grokberzoge von Weimar fich bie famosen Senger Stubenten gezeigt munichte); ober findet es fich, daß felbit ein junger Pring, ober gar einmal ber Monarch felbst nach irgend einer Kassischen Seite bin eine Schwäche zu erkennen giebt, fo tritt endlich bas Chaos ein. Rezensenten werben um littera= rifden Rath befragt, Gelehrte als Dichter herangezogen, Architetten als Deforateure verwendet: Alles reicht fich bie Sand, bezeigt fich gegenseitige Sochachtung, bas Softheater wird zum Bantheon ber mobernen Runft. Und bieg Alles gruppirt fich um ben gludlichen Mimen, ber nun noch fogar über Runft und Rlaffizität zu faseln fich berechtigt fühlt. Ein verftohlener Wint, ein Augenzwinkern bes Intendanten belehrt ihn zwar, baß bas Alles nicht fo gefährlich gemeint fei: worauf es ben Berrichaften im Grunde antomme, ach Gott! bavon ichienen alle die Kunstschwätzer boch keine Ahnung zu haben. Er wiffe es! — Doch die Abonnenten, — das Gespenft? — Run, sollte man bie benn nicht zur Raison bringen können? — Dan hat Nichts gegen Schiller und Goethe; im Gegentheil, man legt ihnen noch fonst alle flaffischen Dichter bis auf Sophofles mit au: nur foll man vom Schauspieler nicht verlangen, daß er bas

Zeug orbentlich auswendig lerne, welches man doch am Ende nur äußerst spärlich zur Wiederholung bringen kann, wie leider alles Übrige auch, nur mit dem Unterschiede, daß dieses Andere leichter auswendig zu lernen ist und sehr aut "auf den Souffleur

gespielt" werben fann.

Denn nun war die icone Beit für ben Mimen gekommen, wo er sich geborgen fühlte, einmal ausruhen und faullenzen tonnte. Bon ber mubfeligen, bochft unangenehmen Brobe, oft ichon aus ber Brobe hinmea, in das Raffeehaus: por ber Aufführung Billard ober Regelschub, nach ber Aufführung Bierhaus. Dort fein eigentlicher Wirfungsfreis. Der Befuch binter den Koulissen verblieb nur der Aristofratie: dafür ward für die eigentliche Stadtbevölkerung bie Rouliffe, mit Allem mas bahinter, felbst in bas Raffee- ober Bierhaus gebracht. Die Theilnahme an Dem, was man ba erfuhr, verdrängte bald alles andere Intereffe, welches fonft eine Stadteinwohnerschaft beschäftigen tonnte. Eine Theaterheirath, eine neue Liebschaft, Rollenftreit, ob man "herausgerufen" merben murbe, Gehaltzulagen, Baftspiele, wie viel bafür gezahlt murbe, - bieg maren jest bie großen Intereffen, auf welche fich bie gesellige Aufmerksamkeit, Die leibenschaftliche Theilnahme ber gesammten Offentlichteit und Beimlichfeit aller Stabte richtete, in welchen, namentlich unter ber Broteftion ber Sofe, bas stehende Theater grundlich Ruß gefaßt hatte. Nun tamen bie Lieblinge, ihre Rivalen, ber Rampf Beiber, und ber Rampf um fie. Best marb bie Schaufvielerhandwerts = Rebensart, ber Romodiantenwit jum Geift, ber Kouliffen-Jargon zur Sprache bes Publikums und ber Journalistit, in welcher sich die unfinniasten Wörter, wie z. B. "felbstverständlich", welches offenbar für eine parobiftische Boffe erfunden mar, mit folder Behaglichkeit festfesten, bag ber Grammatifer sie endlich wirklich erklären, ber Ausländer überseten zu muffen glauben burfte, wenn Beibes nicht unmöglich mare. - Goethe hatte im Betreff bes Theaters bie Berbefferung ber Universitäten beklagt, weil es nun so wenige verborbene Stubenten mehr gabe, welche, ba fie boch in irgend welche Berührung mit höherer Beistesbildung gefommen, bem Theater immer noch ein taugliches Material geliefert, mahrend nun ber verfommene Sandlungsbiener fich heranbrange, ben ein glattes Geficht und eine gewiffe Magazin-Beweglichkeit zum Fortkommen

auf bem Theater berechtige. Hätte Goethe ahnen können, in welche Hände ber beutsche Handel einmal fallen, und aus welcher absonderlichen Nationalität bemnach einst unser Theater sich rekrutiren sollte, er würde den "Faust" nicht einmal als Buch haben drucken lassen; denn jede, auch nur die entsernteste Ahnlichkeit mit einem Theaterstücke hätte ihn an seinem Bunderwerke von dessen Beröffentlichung zurückschrecken müssen. Dafür ward denn gerade an diesem "Faust" die Rache der theatra-

lischen Nieberträchtigfeit vollzogen.

Bu zwei Höhepunkten ethob sich das deutsche Genie in seinen beiden großen Dichtern. Der idealistische Schiller erreichte ihn in der Tiefe des ruhig sicheren Kernes der deutschen Bolksnatur; wovon Goethe im "Göz" ausging, dahin kehrte Schiller, nachdem er den herrlichen Kreis der Idealität, dis zur Berklärung des katholischen Dogma's in "Maria Stuart", durchschritten, mit majestätischem Wohlwollen in seinem "Tell" zurück, vom Untergange dis zum hoffnungsvollen Aufgange der Sonne edler deutscher Menschlickeit gelangend. Aus den grundslosen Tiesen der sinnlich züdersinnlichen Schnsucht schwang Goethe sich dis auf die heilig mystische Bergeshöhe, von welcher in die Glorie der Welterlösung blicke: mit diesem Blicke, den kein Schwärmer je inniger und weihevoller in jenes unnahdare Land wersen konnte, schied der Dichter von uns, und hinterließ uns im "Faust" sein Testament.

Bwei Bunkte bezeichnen die Phasen des Hinabsteigens des beutschen Theaters zum Niederträchtigen: fie heißen "Tell"

und "Faust".

Im Anfange ber breißiger Jahre biese Jahrhunberts, um bie Mitte ber "Jetzteit", schien sich ber beutsche Geist (die Pariser Julirevolution hatte ihn bazu angeregt) ein wenig ausrütteln zu wollen: auch machte man hie und ba etwas Konzessionen. Das Theater wollte bavon sein Theil haben: noch lebte ber alte Goethe. Gutmüthige Litteraten kamen auf ben Gebanken, seinen "Faust" auf bas Theater zu bringen. Es gesschah. Was an sich, und bei ber besten Beschaffenheit bes Theaters, ein thöriges Beginnen war, mußte jetzt um so augenfälliger nur ben bereits eingetretenen großen Versall bes Theaters aufbecken: aber bas Gretchen wurde eine "gute Rolle". Das eble Gebicht schleppte sich verstümmelt und unerkennbar, traurig

über die Bretter: aber es schien namentlich ber Jugenb zu schmeicheln, sich bei manchem witigen und traftigen Worte bes Dichters beifällig laut vernehmen laffen zu können. — Beffer gludte es ben Theatern, ungefähr gleichzeitig, mit bem "Tell": ben hatte man in Baris zum Operntert gemacht, und fein Geringerer als Rossini felbst hatte biefen in Musit gesett. Es frug fich awar, ob man es fich unterfteben burfe, bem Deutschen feinen "Tell" als übersetzte französische Oper zu bieten? Wer ein- für allemal aufgeklärt werben wollte über die unausfüllbare Rluft, welche ben beutschen vom frangöfischen Beiste trennt, hatte biek auf bas Bestimmteste aus einem Bergleiche biefes Operntertes mit bem Schiller'ichen Drama, bem gur höchften Bopularitat in Deutschland gelangten, zu ersehen. Jeder Deutsche, vom Profeffor bis zum unterften Gymnafiaften hinab, felbft bie Romobianten, empfanden bieg auch, und fühlten bie Schmach, bie ihnen mit der Vorführung biefer widerlichen Entstellung ihres eigenen besten Grundwesens geschah: aber, - nun - eine Oper, - mit ber nimmt man es nicht fo genau! Die Duverture mit ber rauschenden Balletmusik am Schlusse war bereits in ben flaffischen Ronzertanftalten, bicht neben ber Beethoven'ichen Symphonie, mit unerhörtem Jubel aufgenommen worben. Man brückte ein Auge zu. Am Ende ging es doch immer sehr patrio= tisch barin ber, ja eigentlich patriotischer als im Schiller'schen "Tell": "esclavage" und "liberté" machten in ber Dufit enormen Effett. Roffini hatte fich bemuht, fo gebiegen wie möglich zu tomponiren: man tonnte wirklich bei vielen binreihend wirkungsvollen Musikstücken ben ganzen "Tell" eigentlich vergeffen. Es ging, und es geht immerfort; und wenn wir es jest bei Lichte betrachten, ift ber "Tell" ein flaffisches Ereigniß in unserem Opernrepertoire geworden. — Und es ging, und fant und verfant. Rach Sahren tam es in Deutschland gur Revolution: Die Fahne ber alten Burichenschaft wehte auf bem Frankfurter Bunbespalafte: Bur Befdwichtigung murbe auch Goethe's hundertjähriger Geburtstag berangezogen. Was follte man machen? Mit bem "Fauft" ging es nicht mehr. Da hilft benn wieder ein Pariser Komponist: ohne allen Chraeiz geht er baran, bas Goethe'iche Gebicht in ben für fein Boulevarb-Bublikum nöthigen Effektjargon überseten zu lassen; ein widerliches, fühlich gemeines, lorettenhaft affektirtes Machwerk, mit ber

Mufit eines untergeordneten Talentes, bas es zu Etwas bringen mochte, und in ber Angst nach jebem Mittel bazu greift. Wer in Baris einer Aufführung bavon beiwohnte, erklärte biegmal fei es boch unmöglich, mit biefer Oper in Deutschland Das ju wiederholen, mas seiner Reit bort mit Rossini's "Tell" erlebt murbe. Selbst ber Romponift, ber eben nur seinem bestimmten Bublitum, bort am Boulevard du temple, einen Succès hatte abgewinnen wollen, war fern von der Anmaagung, mit diefer Arbeit fich in Deutschland zeigen zu burfen. Aber es fam anbers. Wie ein Wonne-Evangelium burchschwelgte nun endlich auch ber "Fauft" bas Berg bes beutschen Theaterpublikums, und in jeder Sinficht fanden Gescheibte und Thoren, bag es boch eigentlich etwas Rechtes bamit fei. Giebt man heute noch als Ruriofitat ben Goethe'ichen "Fauft", fo ift's, um ju zeigen, welchen Fortschritt seit ber alten Beit boch eigentlich bas Theater gemacht bat.

Und gewiß, der Fortschritt ist unermeßlich. Gelänge es bem eblen Beispiele eines kunstbegeisterten Mächtigen, das Theater dahin zu bringen, daß man an seiner Wirksamkeit zu ber Einsicht käme, wie tief es jest gefallen ist, so wäre der Ersfolg, würde er auch zum Gewinn des Höchsten tragen, in seinen Dimensionen gerade doch nur so weitmessend, als der jenes Fortschrittes zur nun völlig erreichten nackten Niederträchtigkeit.

#### XI.

Bir haben mit einem starken Lichtscheine die charakteristische Physiognomie von Zuständen zu beleuchten versucht, deren genaue Zeichnung die ganze Lebensthätigkeit eines geistvollen Schriftsellers in Anspruch nehmen könnte. Die Franzosen haben für die Zeichnung der sittlichen Zustände ihrer Gesellschaft ein solches Genie gefunden, — ein Genie, welches jedoch durch den Gegenstand seiner Darstellungen und durch die bisher ungestannte realistische Treue und unverdrossene Ausdauer in der Zeichnung der Details dieses Gegenstandes, vor Allem aber durch die vollkommene Trostlosigkeit, in der es uns lassen muß, mehr als Dämon erscheint. Balzac, den der Franzose anstaunen muß, aber gern unbeachtet lassen möchte, giebt den zutreffenden

Beleg bafür, daß ber Franzose über ben grauenhaften Inhalt feiner Rultur und Civilifation fich nur burch Selbstbelfiauna in Täuschung erhalten konnte: mit berfelben eifrigen Neigung, welche ber Deutsche für die gründliche Untersuchung bes Raturmahren hat, betrachtet und erfannt, mußte biefe Rultur bem Dichter ein grauenhaftes Chaos von wiederum genau zusammenhängenben und sich gegenseitig erklärenben Details zeigen, beffen Entwirrung und Zeichnung unternommen, und mit ber unglaublichen Geduld bes für feinen Stoff wirklich in Liebe eingenommenen Dichters burchgeführt zu haben, Diesen merkwurbigen Schriftsteller zu einer ganz unvergleichlichen Erscheinung auch auf bem Gebiete ber Litteratur macht. — Es mare eine mehr als trauriae, eine jämmerliche Aufaabe, ein Balzac berjenigen Zustände zu werben, welche burch bie Bermahrlofung feines Theaters fich bes gangen öffentlichen Lebens bes beutichen Boltes bemächtigt haben. Diefem öffentlichen Leben bas Theatralifche, welches umgekehrt ben von Balgac aufgebecten häßlichen Gehalt ber franzöfischen Civilisation in verführerisch anziehender Beise überbedte, in bem Sinne aufgebrudt zu feben. baß es, wie bei ben Deutschen es ber Fall war, einen tuchtigen, naturwahrhaftigen Gehalt (ben B. Constant uns fo ichon zuertennt) zu einer lächerlichen, jedem Gefpott offenftebenben Frate ausbildete, das fonnte mohl felbft ben boshafteften Damon au feiner Balaac'ichen "Comedie humaine" begeistern: minbestens müßte ber Titel bazu aus einem ber neu aufgetommenen beutschen Sprachjargons erft erfunden werben\*).

Wir kennen für unsern Zweck nur einen Weg, das vorliegende Problem der Erkenntniß des von uns bezeichneten tief
erniedrigenden Zustandes überhaupt zu bewußtem Verständniß
zu bringen, nämlich indem wir den an sich sonderbaren, hier
aber einzig anwendbaren negativen Beweis dafür antreten, daß
eben keinerlei Bewußtsein davon vorhanden sein kann, weil
Alles in diesem Zustande selbst befangen und mit enthalten ist.
Wir erlauben uns daher eine Umfrage bei allen den Ständen
und Gliedern, aus welchen das dem Blick des Kulturforschers
einzig erkenntliche öffentliche Leben der Deutschen sich zur Ge-

<sup>\*)</sup> Bielleicht wäre vorzuschlagen: "Selbstverstand bes jetzzeitlich aufgebefferten und bereiften beutschen Kunftvertriebs".

sellschaft konstituirt, nach ihrer Meinung von der Wirksamkeit bes modernen deutschen Theaters: ob sie ihm einen Einfluß zusprechen, von welcher Art sie diesen Einfluß erkennen, und ob sie, wenn sie ihn für schädlich erkennen sollten, eine Hilfe da-

gegen müßten?

Am nächsten liegen uns, vom Theater ausgehend, die Bertreter der idealen Kunstrichtungen, die Litteraturdichter und die bilbenben Kunftler. Ihre Stimmung über bas Theater und ihre zu ihm eingenommene Stellung erörterten wir bereits näher. und glauben baber uns jest, wo wir zugleich um Rath fragen wollen, bei ihnen nur wenig noch aufhalten zu burfen. — Der Litteraturpoet sab sich seit dem Eintritt der Reaktion gegen den beutschen Geift vom Theater ausgeschloffen: er warf fich auf bas nicht für bas Theater berechnete, ober für theatralische Aufführungen ungeeignete Litteraturbrama. Ein erster Berfall: benn burch seine awedmäkige Beachtung ber theatralischen Erforberniffe mar Schiller zu unserem größten bramatischen Dichter geworben. Als ber Litteraturbramatiker fich bann wieber bem Theater zuwendete, war dieses ihm fremb und bereits ein aans anderes als bas Schiller'iche geworden: bort herrichte jest bas neuere frangofische Effettstud. Diefes fo getreu wie moglich nachzughmen, zunächst bes Barifers Scribe geschickte Manier fich täuschend anzueignen, marb nun zur Richtschnur für bas Befassen mit dem Theater. Aukerdem ward die journalistische Saranaue für politische Tagesintereffen und sogenannte Beittenbenzen von ihnen aus dem Zeitungsartifel auf bas Theater gebracht, aus bem Munde bes beliebten Schauspielers bas politische Schlaawort des Kammerredners dem Bublikum zum unfehlbaren Applaus zugeworfen. Somit: Nachäffung bes Fremben, und Kalichung des Drama's, rückwirkend auf die Litteratur: theatralisch = journalistische Bermurfnik. Beitere Kolgen hier= von auf ben Beift bes vom Zeitungslefen genährten Bolfes werben wir bem Polititer, bem Staatsmanne zu entfragen haben, benuten aber diese Gelegenheit noch, dem bildenden **Rünft**ler **bie erneute** Frage vorzulegen, welche Anregung er von bem Mobell gewinnen konnte, welches fo zubereitet von ber Scene, wie aus bem von ihr beeinfluften öffentlichen Leben, fich ihm barbot? Der Litteraturbichter, ber burch biefes Theater aum ichlechten, jeberzeit unbehilflichen Effektstuckschreiber

herabgekommen, wie soll er uns aber sagen, daß das Theater ihn verdorben, und rathen, wie ber theatralischen Verderbniß abzuhelsen sei, da er andererseits, bünkelhaft genug, auf seine litterarische Existenz sich immer noch so viel einbildet, daß er sein Befassen mit dem Theater für eine Serablassung ansehen zu dürsen glaubt? Was ist daher seine einzige Klage im Betress Theaters? Daß er es dabei zu nichts Rechtem bringen könne, weil er es mit der erdrückenden französischen Konkurrenz zu thun habe: er wünscht dem Theater Patriotismus, um jene immerhin unvergleichlich besser gemachten französischen Effektstücke seinen schlechen Rachamungen berselben durch Schutzzösle aus dem Wege gebracht zu wissen. Richts Anderes bezeift er, wenn von Theaterresorm die Kede ist. Haben wir uns an ihn um Hilfe zu wenden? Wird er uns einzig nur versstehen können?

Muk es ein noch schwierigeres Unternehmen sein, dem bilbenben Rünftler ben verberblichen Einfluß bes Theaters auf seine Kunft im Besonbern zum Bewußtsein zu bringen, ba er ibm gar fo fern zu steben vermeint, so geben wir biesem für jest vorüber, um uns bagegen näher noch an ben Musiker zu wenden. - Worüber tlagt ber beutsche Dufiter? Erftlich. bak er außerhalb bes Konzertsaales es zu Richts bringe, - wobei er bekennt, bag er zu bem Theater fich gang fo verhalte wie ber Litteraturpoet, nämlich bag, feitbem er bas untheatralifche Opernkomponiren aufgegeben und ber Barifer Oper es nachzumachen versuchte, er vermoge seines Ungeschickes bei biefer nachahmung in der Konkurrenz mit dem Originale steden bleibe, und bemzufolge auch patriotische Theater=Verwaltungen münichen müffe. wo bann Alles anders gehen und er es schon zu Etwas bringen wurde. Aber eben bem beutschen Musiker liegt noch ein gang anderer Grund zu vermunderungsvoller Klage vor, ben er nur aus der Verwahrlosung des deutschen Theaters sich zu erklären hätte, wenn er überhaupt fo Stwas fich erklären konnte. Bober biese blödsinnige Unsicherheit und Unzuverlässigteit im mußfalischen Geschmacke gerade bes beutschen Bublikums, welches andererseits wirklich bas musikalischste Bublikum ift, und aus bem beutschen Bolke die allergrößten Musiker der Welt hervorgeben gesehen hat? Dag man felbit in ben bestvermahrten Rontanftalten genöthigt ift, neben ber Pflege ber ebelften, reinften

Runst die allerentehrendsten Zugeständnisse an die gemeinste Birtuosen-Trivialität zu machen, und außerdem zugestehen muß, daß dasselbe Publikum, welches hier zu Bach und Beethoven zusammenkömmt, in noch viel höhere Extase geräth, wenn eine berühmte italienische Roloratur-Sängerin es aller Musik verzgessen macht, — das geht den Herren wohl sehr im Ropse herum; aber wenn sie dann so lange darüber nachgesonnen haben, daß sie es glauben drucken lassen zu können, auf wen gerathen sie dann mit ihrer Klage, daß er daran schuld sei? Ei nun! eben auf das Bublikum selbst, das nun einmal so sei\*).

An bie nichtswürdige Tendenz, welche bas Theater verhindert hat, fich gerade fo ebel und hoch zu erheben, als bie beutsche Instrumentalmusik es gethan hat, somit an den Alles überwältigenden Einfluß bes Theaters überhaupt, bem Richts, auch nicht die besten Anlagen des Bublikums widerstehen können, fällt ihnen nicht ein zu benken. Sie vermeinen wohl, das Theater fei bem auten Mufit-Sinne bes Bublitums icablich: aber baß Das, mas biefem icablich ift, bem Theater felbft noch viel schäblicher, und baß bieses eben nicht bas Theater selbst, son= bern die ihm beigebrachte schlechte Tenbeng fei, barauf verfallen fie nicht; mogegen fie annehmen, bas Theater konne nun wohl eigentlich nichts Anderes fein, als Das, wozu es eben geworben. Wollte man vom beutschen Musiker Hilfe verlangen, in welche lächerliche Verlegenheit würde es ihn seten! Denn, so meint er im Grunde, mas geht bie Mufit bas Theater an? Dag ohne bie aludliche Befolaung einer von der jezigen grundverschie= benen Tendenz des Theaters der deutsche Musiksinn, ja der Beift ber beutschen Musit, bis zu ber ganglich gleichen Berwahrlofung herabfinken muß, in welcher bas Theater angekommen ift, wie ift ihnen biefes begreiflich ju machen, trotbem fie bas Spottlied auf fich felbst aus jeber Gasse in ihre Ohren gellen hören, und gerade der Franzose ihre beste Musik bereits besser vorzutragen weiß als fie felbft? -

Wenben wir uns nun von den durch mittelbare Anregung auf ben Geift ber Nation wirfenden Kunftständen zu benjenigen

<sup>\*)</sup> Siehe Ferb. Hiller: "Aus bem Tonleben ber Gegenwart. Gelegentliches" II. Banb: "Die Mufit und bas Publikum".

Bertretern ber öffentlichen Geistesbildung, beren unmittelbarer Pflege biese übergeben ift. —

Wie verhält sich die Schule zum Theater? —

Als die Schule im vorigen Jahrhundert von bochfter Bebanterie und bem, was wir heut' zu Tage "Zopf" nennen, erbrudt mar, bilbeten fich aus ihr ein Windelmann, Leffing, Dieland, Goethe heraus. Leffing, als er fich auf bas Theater warf, ward von ber Schule völlig in die Acht erklärt: und bennoch ist gerabe auch Lessing ohne bie eben in bieser Schule empfangene Bilbung gang unbentbar. Sehr richtig: benn in biefer Schule galt noch das flassische Humanitätsprinzip, aus welchem bie großen Erscheinungen und Bewegungen bes Reitalters ber Wiebergeburt und Reformation hervorgegangen waren. Griedische und römische Rlassizität bildeten die Grundlage bieser Schulen, in welchen bas rein Rütliche fo gut wie gar nicht noch bekannt und vertreten war. Trog bes Charafters ber höchften Dürre und Trodenheit, welcher auch ben flaffischen Schulftubien in ben Reiten ber größten Bortommnig bes beutschen Geiftes. somit ohne jede lebendige Befruchtung burch eben biesen Geift, fich aufprägen mußte, erhielten Die Schulen boch immer noch ben Quell aller schönen humanen Bilbung ber neueren Zeit ungefähr in ber Beise lebendig, wie von ben Nürnberger Meisterfingern zur Zeit ber Bluthe bes flaffischen humanismus anbererfeits die altdeutsche Dichtungsweise bem genialen Blid ertenntlich bewahrt wurde. Es war eine hoffnungsvolle, fcone Beit, in welcher Goethe, aus jener pebantischen Rlaffigitatioule ermachfen, bem verspotteten und vergeffenen Bans Sachs fein fräftiges Loblied fang, Erwin's Strafburger Münster jubelnb ber Welt erklärte, — als ber Geift ber alten Klassizität an ber beutschen Dichterwärme unserer großen Meister neu fich belebte, und die Aufführung ber "Braut von Messina" vom Theater berab bas Studium ber großen Griechen bei Alt und Jung neu anregte. Da war es feine Schmach für die Schule, mit dem Theater einig zu gehen: ber Lehrer wußte, was sein Schüler bei ihm nicht lernen könnte, bas murbe er bort, mit ihm zugleich, Ternen, - eble, fcwungvolle Warme in ber Beurtheilung ber großen Probleme bes Lebens, für welche er erzogen murbe.

Hier tam es zum Bewußtsein und erhielt seinen bestimmten Ausdruck, was Deutsch sei, nämlich: die Sache, die man treibt, um ihrer selbst und ber Freude an ihr willen treiben; wogegen bas Ruslichkeitswefen, b. h. bas Pringip, nach welchem eine Sache bes außerhalb liegenben perfonlichen Amedes wegen betrieben wird, fich als unbeutsch herausstellte. Die hierin ausge= sprochene Tugend bes Deutschen fiel baber mit bem burch fie erkannten bochften Bringipe ber Afthetik zusammen, nach meldem nur bas Rwecklofe schon ift, weil es, indem es fich felbft Amed ift, seine über alles Gemeine erhöhte Natur, somit Das, für beffen Anblid und Erkenntnig es fich überhaupt ber Mühe verlohnt Amede bes Lebens zu verfolgen, enthüllt: wogegen alles Amedbienliche haflich ift, weil ber Berfertiger wie ber Beobachter ftets nur ein fragmentarisches, beunruhigend aneinander= gereihtes Material por fich haben tann, welches erft aus feiner Berwendung für das gemeine Bedürfniß seine Bedeutung und Erflarung gewinnen foll. - Nur ein großes, auf feine unerschutterliche Macht mit vornehmer Gelaffenheit vertrauenbes Bolt tonnte ein foldes Bringip in fich ausbilben, und gur Begludung ber gangen Belt in Unwendung bringen: benn gewiß fest es eine fichere Ordnung aller ber nachften, ben nothwenbigen Lebensameden bienenden Berhältniffe voraus: und bie Aufgabe ber politischen Mächte mar es, biefe Ordnung in biefem erhabenen, welterlosenben Sinne zu begründen, - bas beißt: Deutschlands Surften mußten ebenfo beutsch fein, als feine großen Meifter es maren. Fiel biefe Begrundung hinweg, so mußte ber Deutsche an seiner Tugend gerabesweges ju Grunde geben: und bas ift er ba, mo er beutsch geblieben ift.

Doch, haben wir keine Sorge! Man wußte sich zu retten. Die "Jetzeit" fteht ba. Betrachten wir, wie es in ihr mit

ber Schule ausfieht! -

Ridarb Bagner, Gef. Schriften VIII.

# XII.

Um die Schule streiten sich jest, namentlich im katholischen Deutschland, Kirche und Staat: offenbar weil Zedes seinen Zweck damit hat. Die Kirche wirft dem Staate vor, mit der Schule nur auf materielle Nüplichkeit der Bolksbildung auszugehen, wogegen sie darüber zu wachen habe, daß die höchsten geistigen Interessen des Menschen, welche doch unleugbar die

religiösen seien, bei bieser bloßen Abrichtung für utilitaristische Zwecke nicht Schaben litten. Offenbar erscheint die Kirche hier im allervortheilhaftesten Lichte. Allein der Staat entgegnet ihr mit dem Nachweis oder mindestens der Befürchtung, daß die Kirche durch die Schule sich nur eine politische Macht, einen Staat im Staate zu bilden beabsichtige; die Religion sei nur ihr Mittel, ihr Zweck aber die Herarchie, welche im Staate große Verwirrung anrichte und ihm endlich eine ungebildete, für die Lebenszwecke untaugliche, unbehilfliche Bevölkerung zur schließlich unmöglich werdenden Behütung und Versorgung aufbürde.

Wohl durfte es schwer, fast unmöglich sein, zu sagen, welsches bas größere über ein Bolk verhängte Elend sei, ob bas von

ber Rirche ober bas vom Staate in Aussicht gestellte!

Bewiß ift es, bag feit bem Eintritte ber von uns öfters bezeichneten Reaktion ber beutschen Regierungen gegen ben beutschen Geift die neue Tenbeng bes Staatswesens auch bie Schule ftart beeinflufte: gegen zwecklose afthetische Bilbung trat ein immer größerer Wiberwille ein; bie flaffischen Stubien wurden immer bestimmter nur für die Bhilologen von Rach reservirt; ber Philosophie bemächtigte man fich zu Staatszwecken, was leicht baburch gelang, bag, wer seine Philosophie nicht für biefe Amede herrichten wollte, einfach feine Anstellung erhielt und in die Opposition geschleubert murbe, wo er bann feben mochte, wie er mit ber Philosophie und ber Polizei zugleich fertig murbe. hierin marb ber Staat aller Orten, sowohl von ber protestantischen als von ber katholischen Rirche unterstütt. Die polytechnischen Schulen, biese Sochschulen ber industriellen Mechanit, tamen auf: für biefe bie Sohne bes Boltes gur Aufnahme tuchtig zu machen, marb immer mehr ber bem Staate bienliche Sinn auch ber befferen nieberen Bolfsichulen, mogegen bie Universitäten, wenn fie nicht unmittelbar fur ben Staatsbienst vorbereiten sollten, immer mehr nur zu einem Lurus für bie Reichen murben, die "es nicht nöthig hatten" bort mehr zu lernen, als ihnen Bergnugen machte. Die eigentliche flaffifche Bilbung, das heißt die Grundlage aller humanen Bilbung burch bie Kenntnig ber griechischen und romischen Sprache und Litteratur, ist bereits bei Leuten, welche auch als Künftler Anspruch auf Bilbung machen, als unnut und leicht zu erseten offen in

Berruf gerathen: sie wird als zeitraubend, störend und nur jum Bergeffen gut angesehen. Gang biefer Meinung unserer Runftler ift die katholische Kirche unserer Tage, nur aus anderen Brunben. Sie theilt hierin mehr bie geheimen Brunbe bes unbeutschen neueren Staates: alle, biefen beiben unliebsam geworbenen, Erscheinungen auf bem Gebiete bes Beifteslebens ichienen aus bem Boben jener humanen flaffischen Studien ermachfen. Diese Wendung war jedoch erst mit bem Schrecken über die frangöfische Revolution, mit bem Erstaunen über bas Feuer bes beutschen Aufschwunges ber Befreiungsfriege eingetreten. Namentlich die Bater Jefu hatten fich bis dahin die größten Berbienfte um bie flaffische Bilbung, somit um ben Wiedergewinn eines geistigen Aufschwunges in den unter dem geistlosesten poli= tifden Drude verkommenben fatholifden Ländern erworben. Damals maren die Rirche (wenigstens unter bem Ginflusse ber Jesuiten) und der Staat wirklich eigentliche Antagonisten gewesen. Wie bagegen ber beutige Antagonismus beiber zu verfteben fei, ift schwieriger zu begreifen: es hatte, nach ber traurigen Wendung, welche bas geistige Leben ber Kirche unter ber Kurcht vor der politischen Revolution genommen, jest mehr den Anschein, als ob der Staat in die Stellung zur Kirche getreten fei, welche früher bie Jefuiten fo rühmlich jum Staate einnahmen. Wie jeboch ber Staat mit autem Gewissen und Ausficht auf Erfolg bie Sebung bes geistigen Bolkslebens wieberum in bie Band zu nehmen fich getrauen konnte, nachbem er, gemeinschaftlich mit ber Rirche, bas öffentliche Beistesleben ber Nation felbft einer Bermahrlofung, wie wir fie als Ergebniß unserer gegenwärtigen Untersuchungen erkennen muffen, überlaffen ober gar jugeführt hat, bas läßt fich nun aber auch leiche ter fagen, als benten. Dit Recht mußte fich die Rirche, gleich uns, barüber permunbern, menn ber Staat als Erfat für ben einst von ber Religion ausgegangenen geistigen Belebungsquell bes Boltes jest bie Runft heranziehen wollte: hatte bagegen ber · Staat bem Spotte bierüber nichts Triftiges zu erwibern, fo mare er jeboch ebenfalls nicht ohne Berechtigung, wenn er biefe belebende Wirksamkeit ohne Weiteres ber Kirche in ihrer heutigen, fo fehr verweltlichten Gestalt augusprechen fich weigerte, ba an biefer ber Matel beffelben Theatralischen, ben mir als bas Charafteristikon alles ber Offentlichkeit zugewendeten Runst=

ober geselligen Lebens nachgewiesen haben, nur zu ersichtlich ebenfalls haftet.

Da wir burch die Schule nothwendiger Weise sofort zur Berührung mit der Kirche und dem Staate hingezogen werben mußten, glauben wir die Idee, welche und im Betress der unverhofft heilsamen Wirkung eines wahren deutschen Kunstaufschwunges selbst auf diese allerwichtigsten Angelegenheiten der Welt beseelt, sofort deutlicher aussprechen zu müssen, wozu und vorzüglich die Hosffnung, eine Verständigung da, wo sie bisher am fernkrieden zu liegen schien, wenigstens aufdämmernd

herbeizuführen, bestimmt.

Es ist heut' zu Tage leicht geworden, die Rirche zu apostrophiren: auf ber politischen Tribune, im biplomatischen Berfehre, und von den Beiben bienenben Reitungsautoren wird fie gemeinhin, und je nachdem es in den vertretenen Interessen liegt, mit ungefähr bem gleichen Respett wie eine Mobiliarfreditanstalt behandelt. Wenn wir nun es unternehmen, ben Bertretern ber firchlichen Intereffen nachzuweisen, bag ber hierin fich ausspredende Mangel an Chrfurcht mit ber ber öffentlichen Runft qu= gefügten Chrlofigkeit in unserer Zeit einen wirklichen Zusammenhang habe, fo ift es wohl erfichtlich, bag wir ichon aus Selbstachtung einen würdigeren Ton anzunehmen hatten. Da wir andererseits nicht im Minbesten uns berufen fühlen, bei unserem Borhaben ben eigentlichen Gehalt ber Rirche, bas reli= giofe Dogma, zu berühren, fonbern lediglich bie außere Geftalt, mit welcher fie in die Offentlichkeit bes burgerlichen Lebens tritt und bieses sinnfällig anstreift, - biese außere Gestalt aber, mit welcher fie, finnvoll auf ihren unaussprechlich tiefen Gehalt binbeutend, auf die Phantasie des Laien bestimmend wirken will, unweigerlich ben Gefeten bes afthetisch Schonen fich zu unterwerfen hat, fo find wir von ber fast allgemeinen Ehrfurchtlofig= feit boch fo weit entfernt, bag wir felbst es unschon finden mußten, biefe Gefete unmittelbar ober gar anforberungsvoll gegen fie geltend machen zu wollen. Nur zum Nachbenken hierüber möchten wir die Vertreter ber firchlichen Intereffen anregen, inbem wir uns felbst hierfur in einem gemiffen Sinne bes Bleichniffes bebienen, nämlich ber Anregung burch Sinbeutung auf geschichtlich porliegende Erscheinungen.

Es war eine fone Beit für bie romifche Rirche, als Michel

Angelo die Wände der Sixtinischen Ravelle-mit den erhabensten aller Malermerte schmudte: mas bebeutet bagegen bie Reit, in welcher bei großen festlichen Gelegenheiten bide Werke burch theatralische Draperien und Flitterstaat verhangt merben? -Es war eine schone Zeit, als ein Bapft burch Baleftrina's erhabene Mufit bestimmt murbe, ben Schmud ber Tonkunft, gegen beren überhandgenommene Ausartung er burch ewige Berbannung berfelben aus ber Rirche einschreiten wollte, bem Gottesbienste zu erhalten; mas fagt uns nun die Reit, in welcher bie eben beliebtefte Opernarie und Balletmufit zum Credo und Banug erklingt? — Es war eine schönere Zeit, wo das spanische Auto Die erhabenften Myfterien bes driftlichen Dogma von ber Buhne berab im bramatischen Gleichnisse bem Bolke porführte, als bavon ber Hauptstadt ber weltlichen Schutmacht ber Rirche aus eine Oper bie Welt burchzog, in welcher (wie in ben "huge= notten") Mörber und Morbbrenner im beiligften Rirchenge= wande ben gräßlichen Briefterjargon ihrer immerhin effettvollen Terzetten anstimmen. Ginen Sinn, welcher ben Bertretern ber tatholischen Interessen sehr wohl zur Beachtung empfohlen werben burfte, hat es gewiß nicht minber, wenn bas neuerbings zum Kanon erhobene Dogma ber unbeflecten Empfängniß manch' frivoles Wigwort in der frangofischen und italienischen Breffe hervorrief, bagegen ber größte beutsche Dichter sein größtes Gebicht mit ber beseligenden Anbetung der Mater gloriosa als bochften Ibeales bes fleckenlos Reinen, beschloß. Sollten fie nicht ber Meinung fein tonnen, daß ber lette Aft ber Schiller's ichen "Maria Stuart" in anderer und empfehlenderer Beise über die Bedeutung der katholischen Kirche Aufschluß giebt, als heutzutage es herrn L. Beuillot in Paris burch feine Zänkereien und schlechten Wite gelingen fann?

Goethe zeichnet in seinen "Manberjahren" eine nach seinen Ibeen singirte Erziehungsanstalt: ber Bater, ber ihr seinen Sohn übergiebt, wird in dem für den Religionsunterricht sinnreich ausgestatteten Gebäude umhergeführt; nachdem ihm in schönen Wandgemälden auch das Leben des Heilandes bis zum Abendmahle dargestellt gezeigt worden, frägt er den Vorsteher verwundert, ob man die Darstellung auch des Leidens und Todes des Erlösers den Zöglingen verheimliche. Der Alteste antwortet: "Hieraus machen wir kein Geheimniß; aber wir

ziehen einen Schleier über biese Leiben, eben weil mir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verbammungswürdige Frecheit, jenes Martergerüst und ben baran hängenden Heiligen dem Anblicke der Sonne auszusetzen, die ihr Angesicht verbarg, als eine zuchlose Welt ihr dieses Schauspiel aufdrang, mit diesen tiesen Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiese des Heiligen verborgen siegt, zu spielen, zu tändeln, zu verzieren, und nicht eher zu ruhen, dis das Würdigste gemein und abgeschmackt ersicheint. Ich lade euch ein, nach Verlauf eines Jahres wiederzauseren, unser allgemeines Fest zu besuchen, und zu sehen, wie wett euer Sohn vorwärts gekommen; alsdann sollt auch ihr in das Beiligthum des Schmerzes eingeweiht werden."

Diefer Belehrung burfte füglich entnommen werden, wie Die Schule endlich auch mit ber Religion fich ju befaffen beftimmt fein mußte, wenn diefelbe Tenbeng, welche bie Rirche gu ber von uns mit verschiebenen hinbeutungen berührten Ent= artung gebracht, einzig magkgebend für ihre Fortentwickelung bleiben, und somit bas "non possumus" nicht mehr einen Willen, sondern eine Unfähigkeit außbrücken sollte. — Die angeführten Worte Goethe's ruhren aber nicht von bem Protestanten, fonbern von bem Deutschen her. Gewiß burfte es ben Bertretern ber firchlichen Interessen nicht unrathsam erscheinen, Das, mas wir unter biefem "Deutschen" mit voller Berechtigung verfteben, in ernste Ermägung zu ziehen: sein von uns genau bezeichnetes afthetisches Bringip burfte in feiner unförderlichen Ubereinstimmung mit bem höchsten religiösen Bringip ber Rirche gebacht werden können. Bielleicht haben die Leiter ber römischen Rirche ihrer Zeit in ber Beurtheilung und Behandlung bes beutschen Beiftes benfelben Fehler begangen, melden mir in ber neueren Beschichte ben beutschen Fürsten nachwiesen: mas zu ihrer Rettung fich belebte, burfte leicht von Beiben gleich verberblich für alle Theile verfannt und gurudgewiesen worben fein. Wenn es namentlich bei Betrachtung ber neuesten geschichtlichen Borgange immer zweifelhafter erscheinen muß, ob ber Beift ber romanifcen Bölfer berufen sein sollte, ber romischen Rirche eine bauernbe Stupe zu fein, fo find bagegen von tiefer blidenben Bertretern ber katholischen Interessen Die ebenso innigen als schönen Soffnungen und Bestrebungen, welche ber unvergekliche Ronig Maximilian II. von Bayern einer Vereinigung ber gespaltenen driftlichen Konfessionen in Deutschland zuwandte, eifriger und hingebender in Überlegung zu ziehen, als die üble, wie man sagt von ihnen mehr als billig unterstützte Politik einer vollständigen Trennung Deutschlands in eine katholische und eine protestantische Hälfte, durch Begunstigung einer politisch Preußen und

Ofterreich einzig übrig laffenben Mainlinie.

Jebenfalls möchten wir für unfern nächsten Zweck burch bie bier niebergelegten Andeutungen fo viel erreicht haben, baß bie Bertreter ber firchlichen Intereffen, follten fie nicht gar mit wohlwollenbem Ernfte unferen Bemühungen für Berebelung bes Geiftes ber öffentlichen Runft in Deutschland fich anzuschließen für gut befinden konnen, wenigstens diese nicht mit feindseligem Spott, wie er ja leiber auch ben ihnen bienenben Organen ber Offentlichkeit fo geläufig geworben ift, aufnehmen und verfolgen ließen. Dit biefem, gewiß nicht ausschweifenben, frommen Wunsche alauben wir uns für biekmal von unserer näheren Berührung mit Schule und Rirche abwenden zu muffen, nicht jedoch fo, daß wir bei unferem ferneren Borhaben uns je auf ein Gebiet zu verlieren befürchten möchten, auf welchem wir bie bochften und wichtiaften Intereffen biefer heilfamften Mächte ber menschlichen Beiftes- und Bergensbilbung außer Acht zu laffen, ober gar leichtfertig preiszugeben uns genothigt faben.

### XIII.

Den Staat unmittelbar für die Kunst in Anspruch nehmen zu wollen, wie es manchem Gutmeinenden schon in den Sinn gekommen ist, beruht auf dem Jrrthum, nach welchem Das, was an der Organisation des heutigen Staates sehlerhaft ist, für sein eigentlichstes und wahrstes Wesen genommen wird. Der Staat ist der Vertreter der absoluten Zweckmäßigkeit, er kennt Richts als Zweckmäßigkeit, und lehnt daher mit richtigster Bestimmtheit Alles von sich ab, was nicht einen unmittelbar nützlichen Zweck nachweisen kann. Das Fehlerhafte, gegen welches eben die ganze neuere Staatsentwickelung bewußt oder undewußt arbeitet, ist, daß die Organisation des Zweckmäßigen von oden ausging, und dadurch die Pole des Staates vollständig verschoben wurden. Friedrich der Große war der bewußte

Gründer biefes Staates, und ber preukische Staat ift, bis auf bie heutigen misverständnifreichen Tage, sein Werk. Rach bem Erloschen bes reichsständischen Lebens mar Nichts als ber auf Territorialbesit begründete Batriarchalftaat übrig geblieben: bem Lande eine folche Bermaltung ju geben, bag es als bloges bevölkertes Territorium ben möglichften Ertrag abwürfe, mar bie Aufgabe ber Regierung. Je anforderungsvoll höher ber 3med gestellt murbe, besto sinniger mußte bas 3medmäßige ber Berwaltung eingepflanzt werben. Wir murben Friedrich's Bebeutung gewiß zu gering anschlagen, wenn wir uns zur Bezeichnung feines Zwedes einzig an feinen gelegentlichen Musfpruch, er verlange vom Staate Nichts als Gelb und Soldaten, halten wollten; bennoch burfen wir bem ausschließlich französisch gebilbeten, ben beutschen Geift gründlich verkennenben Fürften gang gewiß auch eine fehr hoch reichenbe Große bes ihm vorschwebenben Zwedes nicht zutrauen, ohne bei ber Beurtheilung feiner Wirksamkeit in große Wibersprüche zu gerathen. Ergebnig feiner Auffaffung bes Staates, und ber Erfolg feiner Staatsorganisationen liegen am schärfften ausgeprägt im mobernen frangofischen Raiserstaate por uns. In beutschen, namentlich in subbeutschen Staaten hat fich bagegen bie preußische Staatsibee weber gebeihlich noch rein ausbilben wollen: genügende Überrefte ber älteren reichsftändischen Berfaffung lebten fort, jedoch nur ebenso mächtig, um burch bie ihr möglich gewordene Verhinderung einer reinen Ausbildung der preußischen Staatsibee bas eigentliche Unreine biefer Ibee recht erkenntlich au Tage au förbern.

Der schrecklichste Erfolg einer Zweckmäßigkeitsorganisation muß unleugdar sein, wenn diese sich als unzweckmäßig herausstellt, weil dann der Staat und Alles, was darin lebt, in einer ewig unnüßen Bewegung nach Befriedigung der gemeinen Lebensbedürfnisse, nie auch nur ahnungsweise zur Erkenntniß des eigentlichen Zweckes alles Zweckmäßigen gelangen, und somit in einen menschenunwürdigen Zustand versinken muß. Es war auch in dem am reinsten nach der Zweckmäßigkeitsidee konstruirten Staate unvermeidlich, daß, eben weil die Organisation von oben ausging, und von oben herab man das Zweckmäßige allein zu erkennen und festzustellen sich anmaßte, der mit der Ausführung der Zweckmäßigkeitsmaßregeln betraute Beamten-

stand, sowohl vom Throne als vom Volke aus betrachtet, als ber eigentliche Staat, mit welchem man zu thun hatte, angesehen wurde. Im Mechanismus dieses Beamtenwesens mußte sich der Staat so versteisen, daß der eigentliche Zweck desselben in diesen Beamtenanstalten und den in ihnen gebotenen Anstellungen enthalten schien, so daß das Recht auf solche Anstellungen, und somit auf Versorgung durch — den Staat wiederum das Einzige war, was als Zweck der Bestrebungen von unten, wie der Bevorzugungen von oben lediglich noch als Staatszweck überhaupt betrachtet wurde.

Es berechtigt zu großen Soffnungen, daß neuerbinas mohl in allen beutschen Ländern, von unten wie von oben, aleich= mäßig bas Bedürfniß jur Berebelung ber Staatstenbeng gefühlt, und für wichtige Gestaltungen in biefem Bezuge jum Angriff geschritten worden ift. Wir beuten für unseren 3med genügend hiermit an, wenn wir ben Sinn ber verschiebentlich in ihrer Ausbildung begriffenen Sozialgesetzgebungen babin verstehen wollen, daß durch sie die Zwedmäßigkeitstendenz des Staates, von ber Befriedigung ber gemeinsten Bedürfniffe ausgebend, zu ber Erkenntnig und Stillung ber allgemeinsten, bochften Bedürfniffe, in von unten aufsteigender Glieberung ber wieberum zwedmäßigsten, b. h. naturlichsten Organisation fich erheben, und somit zu ihrem mahren Ziele gelangen solle. An biefem Ziele feben wir für Bayern auf bas Sinnvollfte uns bie Ausführung bes Marimilianeums entgegenkommen, als berjenigen Schule für höhere Staatsbeamte, in welcher eine rein auf Nütlichkeitszwecke gerichtete Bilbung bereits ber einzigen mahrhaft humanen, b. h. ber ibealen, fich felbst jum 3med gestellten Bildung, die Hand reiche. Und der in diesem Entwurfe von unten nach oben fich aufbauenbe Staat zeigt uns bann endlich auch die ideale Bedeutung des Königthum's, welches burch ben Diserfolg ber von oben geleiteten Zwedmäßigfeitstenbeng bereits bei theoretischen Politikern fo ftarken Zweifel an feiner Zwedmäßigkeit veranlagt hat, daß die Theorien der amerikani= schen Staats- und Staatenbilbung schon mit berfelben achtlosen Beläufigkeit, wie ungefähr nicht minber im Betreff ber Rirche, auch für das deutsche Staatswesen als empfehlenswerth disfutirt merben. — Wir erlauben uns an ber Sand ber uns leitenben Grundidee, welche ihre Entstehung andrerseits nur bem Erfülltsein von der Bedeutung des wahrhaften deutschen Geiftes verdankt, in Kürze unsere Gedanken über die Bestimmung des deutschen Königthum's, wie sie als ideale Krönung des sich vorbereitenden neuen Aufbaues eines wirklichen Bolkskaatswesens

fich ergeben muß, zu bezeichnen.

Die mahre Bebeutung bes Königthum's brudt fich in bem ber Krone allein zustehenben Rechte ber Begnabigung aus. Die Ausübung ber Gnabe ift ber einzige im Staate benkbare Aft positiver Freiheit, mogegen in jedem andern Staatsverhältniffe bie Freiheit nur nach bem ihr ursprünglich eigenen negativen Sinne fich geltenb machen fann, welchem nach fie, auch bem Sprachfinne bes Wortes gemäß, fo viel als Befreitfein, Lediasein aussagt, mas bann wieder nur eben als verneinenber Gegensat bes vorangehenden ober vorausgesetten Zwanges ober Drudes zu benten ift. Sich von bem Zwange und Drude bes natürlichen, wie ber burch ben Wiberstreit ber individuellen und gefelligen Intereffen berbeigeführten Roth fo weit als erbenklich zu befreien, hierauf ift bie allen staatlichen Organifationen zur Grunde liegende Zwedmäßigkeitstendenz gerichtet: biefe führt im gludlichen Falle ber zusammentreffenben Rwedmäßigkeit aller Organisationen bis zu bem Bunkte, wo Jeber am wenigsten zu opfern hat, um von bem Bangen fo viel wie möglich Nuten zu ziehen; immer bleibt aber bas Berhältnif von Opfer und Geminn bestehen, und absolute Freiheit, b. h. Befreiung von jeber Nöthigung, ift gar nicht zu benten: fie bieße ber Tob. - Rur aus einer gang anberen Sphare bes Dafeins, einer Sphare, die dem burchaus realistischen Staate nur als eine ber ibealen Weltordnung angehörige erscheinen muß, kann ein eben ibeales Zwedmäßigfeitsgefet als Ausubung politiver. b. h. aftiver, burch feine gemeine Röthigung bestimmter, wirtlich freier Freiheit zu Ginfluß gelangen, und fomit gerabe an jenem bezeichneten unüberschreitbaren Buntte bas Wert bes Staates mit ber Rrone, die es felbst ift, schmuden. Diese Kronung ihres Baues erreicht bie Staatsorganisation baburch, bag ber Rönig von vornherein für je und für alle Fälle von bem ben ganzen Staat binbenben Zwedmäßigkeitsgesetze entbunben, fomit von jeber Roth, welche jenes allgemeine Zwedmäßigkeitsgefen hervorrief, vollständig befreit ift. Er ftellt somit bas bem Staate einzig erkenntliche und allen feinen Tenbengen porschwebenbe Ibeal ber erreichten negativen Freiheit bar, und biese ihm burch alle zu Gebote stehenben Mittel gewährleistete Freiheit hat für ben Staat wiederum den Zweck, von oben herab rückwirkend das ibeale Geset ber reinen Freiheit veredelnd und

bealudenb zur Geltung zu bringen.

Um beutlichsten und jeder menschlichen Empfindung nabe liegend macht biefes ibeale Gefet fich, wie wir bieg voranftell= ten, in der Ausübung der Gnade geltend. Sier tritt die konialiche Freiheit in unmittelbare Berührung mit ber wichtigften Grundlage aller ftaatlichen Organisation: ber Juftig. In Dieser verkörvert fich bas allgemeine Zwedmäßigkeitsgefet bes ganzen Staates, welches burch fie Gerechtigfeit erftrebt. Burbe bie Juftig ganglich ficher fein, daß fie, indem fie nach bem allernothwendiasten Amedmäkiakeitsaesete handelte, auch bem Ibeale ber rein menschlichen Berechtigkeit vollkommen entsprochen habe, so wurde sie das von ihr gefällte Urtheil nicht erst bem Könige vorzulegen fich gebrungen fühlen; felbst in reinen Demofratien ift jeboch für bas nothwendig erachtete Begnabigungsrecht ein Surrogat bes Rönigthum's, wenn auch burftig und mangelhaft, begrundet worden, und wo bieg, wie auf bem Sohepuntte ber athenienfischen Demokratie, nicht ber Fall mar, sonbern ber Demos felbft, wie er im besten Kalle nicht anders konnte, nach bem gemeinen Zwedmäßigfeitsbedunten seinen Oftratismos außübte, ift auch ber Staat felbst schon in feinem Übergange gur reinen Willfürherrschaft begriffen gewesen. Über bas Urtheil ber Juftig entscheibet nun ber König in bem Sinne, bag er es als an fich ber Zwedmäkiakeit ber staatlichen Gerechtiakeit ent= fprechend jedenfalls bestehen läft; aber aus reiner Freiheit beschließt er Begnadigung, wo ihm Gnade vor Recht malten zu laffen gut buntt; und barin, bag er Niemand hierfur einen Grund anzugeben bat, bezeugt er ben feinem Anderen erreichbaren Buftand von Freiheit, in welchem er burch ben allaemeinen Willen erhalten wirb. Da keine menschlichen Entschliegungen, auch die anscheinend freiesten nicht, ohne Motive gefaßt werben, fo muß auch ben König hierbei ein Zwedmäßigkeits= grund leiten: allein eben biefer liegt in ber gang anderen, ber Staatsorganisation abgewandten Sphare, welche wir ben Tenbenzen dieser gegenüber nur als die ibegle bezeichnen können; er bleibt unausgesprochen, weil er unaussprechlich ist, und läßt

fich nur in seinem Werke, ber Gnabe, erkennen, - wie bie Motive bes idealistisch gestaltenden Künstlers nicht minder aus einem Zwedmäfigfeitsgesete entspringen, bas fich aber gleiche mäßig nicht aussprechen, sondern nur aus bem geschaffenen Runftwerke erkennen läßt\*). - Es ift, mas hier beilaufig gu berühren ist, einleuchtend, daß diese hohe Freiheit nur einem legi= timen Fürsten einwohnen fann, mogegen ber Fürst, bem irgend welche Usurpation anhaftet, bem Gesetze ber gemeinen Zwedmäßigfeit für alle feine Entschließungen, in bem Sinne, bag er für seine perfonlichen, hart bestrittenen Intereffen Fürsorge gu tragen hat, verfallen, und bemnach einem Runftler gleichen wurde, ber fich für etwas Underes anerkannt miffen will, als er ift, und für feine Gestaltungen sich somit gur bewußten Bermenbung bes 3medmäßigen gezwungen feben müßte, moburch eben meber ein Runftwert, noch ein Wert ber Gnabe gu schaffen ist.

Das von uns mit bem Vorangehenben charakterifirte Recht ber Gnabe ift ber Typus jeber normalen Wirksamkeit bes Ronigs im Staate, und gang foniglich handelt er nur, wenn er in Allem bem unumschreiblichen Gefete ber Bnabe gemäß fich ju erkennen giebt, weghalb auch jebe feiner Bestimmungen febr richtig als aus "allergnäbigfter Bewegung" herrührend verfünbet werden, wobei felbit die "Geruhung" eine febr finnvolle Bezeichnung bes Ruftanbes ift, in welchem ber Ronig feine Ent. schlusse faßt: ein Tyrann kann nicht "geruhen". — Wie bie Gnabe ber höchste Musbrud ber Milbe, hier bis jum Erbarmen mit bem Miffethater gesteigert, ift, so halt fie biefen Charafter bei allen Entscheidungen ber burgerlichen Gewalt gegenüber fest, welche immer nur bas Gemeinnütliche bezeichnen können: wo biefe fich für ganglich unfähig befennen, geht ber Ronig mit bem Beispiel ber Barmherzigfeit voran, um auf biefe Beife bie moralische Bewegung ber bürgerlichen Welt unmittelbar in feine Sphare ber Bnabe nachzuziehen. In gleicher Beife zieht er die bis dahin nur der Gemeinnüglichfeit Dienende Tuchtigfeit

<sup>\*)</sup> Daß unsere Professoren ber Afthetik bieß gleichwohl unternehmen wollen, beweist eben nur, wie fern sie selbst ber bloßen Erkenntnig bes Problems stehen, woher bann bie endlose Konfuston, in welcher sie sich von Buch zu Buch herumtreiben, genügend zu erklären ist.

bes Bürgers, sobald biese bis zur rein menschlichen, über ben unmittelbaren Staatszwed hinausgehenben, ober von ber Staatsaewalt nicht mehr in Forberung zu ftellenden Tugend fich ftei= gert, in seine Sphare. Die Berleihung eines Orbens bat nicht ben Sinn, die normale Tüchtiakeit eines Beamten zu belohnen. sondern Das, was in seinen Leistungen die nothwendigen Anforberungen bes Nüglichkeitsgesetes überbietet, jur Anerken= nung an fich und für Andere zu bringen. Der an Militär= personen verliehene Orben zeichnet die Tugend ber Tapferkeit, mit ber in ihr enthaltenen höheren Umficht und persönlichen Aufopferung, aus: Die volltommen erfüllte Bflicht bes Militars gieht an fich nur bie Aufmertsamteit ber militarischen Beborbe auf fich, welche hiervon nach bem fie einzig leitenben 3medmäßigkeitsgesete Rotig für die fernere Verwendung des Betreffenden nimmt. Die ibeale Bedeutung biefer Orbensverleihung wird sehr beutlich an dem wiederholt vorgekommenen Beisviele erkannt, daß ganze Truppenkörper burch gemeinschaftliche freiwillige Aufopferung fich ben Breis ber hochften Tapferkeit erworben hatten, und jedem Einzelnen ber gleiche Anspruch auf die bochfte Anerkennung zugesprochen werben mußte: in diesem Falle fand fich bie Truppe gleichmäßig geabelt, wenn nur Giner aus ihr, ben fie wiederum nach bem unaussprechlichen Zwedmäßigkeitsgesete ber Bnabe bezeichnete, mit bem Orben geschmückt warb.

Diesem analog erhebt bie königliche Gnabe aus jeber Sphäre ber staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen Diejenigen, welche in ihren Leistungen und Leistungskähigkeiten das allgemein gesetzliche Maaß der für den Nüglichkeitszweck zu stellenden Anforderungen überschreiten, somit von selbst in die Sphäre der Gnade, d. h. der aktiven Freiheit treten, in einem edlen und wahrhaftigen Sinne zu seinen Pairs. — Ganz rein würde diese, jedenfalls der Institution der Orden ursprünglich inliegende Bedeutung, allerdings erst dann werden, und zu Leben und Wirken gelangen, wenn diese Orden nicht nur in einer symbolischen Dekoration, sondern in wirklich aktiven Körperschaften, wie allerursprünglichst, bestünden. Die Idee davon ist auch wohl jetzt noch vorhanden, und drückt sich darin aus, daß der König, wie er oberster Träger des höchsten Ordensearades ist, als Großmeister eines wirklichen Ordenskörpers ge-

bacht wird. Bei einzelnen höheren und refervirteren Orden merben sogar alle Gebräuche und Funktionen einer verbundenen Rörperschaft noch in Bflege erhalten: bag hierin fich aber fein mahrer und lebenvoller attiver Geift, weber in ben Beziehungen ber Orbensglieber unter fich, noch auch jum Orbensmeifter ober ben übrigen Staatsorganisationen ausbrückt, wird Niemand, ber hierüber nachbentt, ju bezweifeln ichmer fallen. Jedenfalls ift bie Bervielfachung und ber stufenweise Rang ber Orben ein Reugniß für die Verirrung, in welche bas Ordensmefen, allerbings auf bem Wege ber geschichtlichen Berwirrung felbft, ge= rathen ift. Frankreich verbankt feiner Revolution, welche alle Orben abschaffte, Die Begrundung eines einzigen, allumfaffenben Orbens, ber .. legion d'honneur": es wird bei ber fortschreitenben Entwidelung bes Staatswesens endlich nicht zu umgeben fein, überall bas in biefem Bunfte ber Bereinigung aller Orben fehr richtige Beifpiel Frankreichs nachzuahmen. Denn wollte icon jest ein Fürst einen Orben von ber mirklichen Bebeutung eines lebenbigen, aktive Rechte gegen aktive Pflichten verleiben= ben Orbensbundes grunden, mußten bann nicht bie gang anberen Zeiten und Tenbengen entsprungenen, jest nur noch als lebloser, oft sinnloser Brunk fortbestehenden Spezialorden ber Art an Bebeutung, ja Beachtung verlieren, bag fie von felbft erloschen murben? - Als Grokmeister bes von uns gebachten. in feiner Anlage wirklich bereits vorhandenen, nur zu einer wirklichen Rörperschaft belebten Orbens, in welchen, gang wie bei ben allerältesten Orbensgemeinschaften, nur gegen bas Belubbe ber fortgefetten Aufopferung für höhere und höchfte Amede selbst dem größten Berdienste die Aufnahme ermöglicht sein soll, murbe ber Konig bas lebenvolle Berbindungsalieb amifchen feiner ibealen und ber realistifchen Tenbeng bes Staates, bie eigentliche Atmosphäre feines Waltens, ben gleichgefinnten, erimirten, b. h. burch feine Aufopferung vom Gefete ber gemeinen Zwedmäßigfeit zugleich entbundenen, wie ihm rudfichtslos zu bienen verbundenen Bollftreder feines Gnabenwillens gewonnen haben.

Dieser Orben murbe für unsere und bie fommenben Zeiten in die Bebeutung eintreten, welche in seiner schönsten Bluthe und anderen Zeiterforderniffen gegenüber sonst ber beutsche Abel hatte. Es mare zu untersuchen, ob nicht gerade ber noch verbliebene beutsche Abel, bessen Borrechte als bloßer staatsbürgerlicher Stand wohl meistens bereits aufgeopfert werden mußten, der sich im gesellschaftlichen Betracht immer aber noch in einer, von der bürgerlichen Welt unwillkürlich anerkannten, eximirten Stellung besindet, am allergeeignetsten wäre, die Grundlage des von uns gedachten Ordens in der Weise zu bilben, daß er, indem er dem Monarchen die willige Initiative zu dieser Schöpfung entgegendrächte, sich selbst zugleich ehrenreich

und gemeinwohlthätig verjunge.

Da es uns zu weit von unserem nächsten Ziele abführen würde, das hier Angedeutete selbst in nähere Untersuchung zu ziehen, wünschten wir eben nur dem hierfür Berusenen genügende Anregung gegeben zu haben, um für jest von der Beurtheilung des allgemeineren Charakters einer vom gemeinen Nüzlichkeitse geset durch ordenspflichtige Ausopferung eximirten Körperschaft, wie sie, durch materiellen Reichthum unterstützt, ja schon jest in allen Ständen von selbst sporadisch anzutreffen sein könnte, unseren Schluß auf den möglichen Antheil einer solchen an der von uns in das Auge gefaßten Hebung des verwahrlosten öffentslichen beutschen Kunstgeistes zu ziehen.

### XIV.

Es war uns unmöglich, die Entartung, in welche namentlich die deutsche theatralische Kunst versallen, zu bezeichnen,
ohne die verderblichen Neigungen und Tendenzen nachzuweisen,
deren Sinsluß auf jenen üblen Erfolg hinwirkte: um das Theater selbst von der Annahme einer ihm innewohnenden absolut
verderblichen Tendenz loszusprechen, war es unerläßlich, den
schädlichen Erfolg als ein Ergebniß der Unterdrückung oder
wenigstens Bernachlässigung der in ihm enthaltenen guten Anlagen aufzubecken. Wir haben selbst als Beweggrund zur Ausübung dieses nachtheiligen Sinslusses keine eigentliche auf das
Able ausgehende Tendenz, sondern das Misverständniß des
beutschen Geistes in der Sphäre, wo er auf das Thätigste hätte
beschützt werden sollen, bezeichnet. Mit der Schärfe unseres
Ausdruckes für die Darstellung des traurigen Erfolges haben
wir nie die menschliche Schlechtigkeit, sondern nur den mensch-

lichen Frrthum bezichtiat: biefer hat aber in Wahrheit nur badurch gewirkt, daß er lediglich die üble Seite der hier im Spiele begriffenen menschlichen Anlagen in Anregung erhielt, wobei wir immer noch nicht klares Bewuftfein hiervon annahmen, fonbern eher Oberflächlichkeit und trage Genugsucht. Es mar uns ferner möglich, ein so bebeutendes, alle Theile der Gesellschaft in fich schließenbes und unleugbar geschichtlich entwickeltes Berhältniß in Berathung zu ziehen, ohne uns babei in irgend welder Weise ber so leicht und schnell wirkenden Barteischlagwörter und ber ihnen zu Grunde liegenden Begriffe zu bedienen: wir haben weder ariftofratische noch bemofratische, weder liberale noch konservative, weder monarchische noch republikanische, weder katholische noch protestantische Interessen in unser Spiel zu gieben gesucht, sondern für jebe unserer Forderungen uns einzig auf ben Charakter bes beutschen Beistes gestütt, welchen wir genau zu bezeichnen im Stanbe maren. Möge biek von Denjenigen, die fich biefem Beifte ganglich entfremtet haben, unerkannt geblieben und misverstanden worden sein, so halten wir uns boch nun bei jebem Bohlgefinnten bes Bortheiles verfichert, in gleicher Beise verfahren zu dürfen, wenn wir es nun schließlich unternehmen, die Möglichkeit einer gründlichen Umbildung bes untersuchten üblen Verhältniffes baburch nachzuweisen, bak wir, wie von jener Seite die verberblichen, jest die vortheilhaften und auten Anlagen ber betreffenden fozialen Elemente in Anregung zu bringen versuchen. Wir bedienen uns ferner bierzu bes Bortheiles, alle vorhandenen Elemente uns in ihren naturlichen Gigenschaften als fortbestebenb, und nur ber Entwickelung und Umbilbung fähig zu benten, mobei mir, mas ben materiellen Beftand ber Staatsgefellichaft betrifft, uns auf benjenigen absolut konservativen Standpunkt stellen burfen, ben wir ben ibealen nennen wollen, im Gegenfat zu bem formal realiftifchen, welcher nicht minder ein finnloser Frrthum, wie ber formal realistische Rabikalismus ift. Hierbei werben wir noch bes allerebelften und wohlthätigften Bortheiles genießen, bie üblen Seiten ber vorhandenen sozialen Elemente uns jest ganglich verbedt halten zu können, ba wir fie am zwedmäßigsten baburch bekämpfen, daß wir nur ihre guten Seiten hervorziehen und in eine Thätiakeit zu feten versuchen, welche bie üblen nothwendia unschäblich machen müßte. —

Der alte beutsche Geburtsabel befindet fich, trot aller Schmälerungen seiner politischen Borrechte, wie wir bieß bereits berührten, in einer vom bürgerlichen Gefühle burchaus noch un= beftritten gebliebenen, gefellichaftlich erhobenen Stellung; mas fich schon erfichtlich baburch bestätigt, bag bie Berleihung bes Abelstitels, so wenig fie auch ben Beliehenen jum Pair bes alten Geburtsabels umgestalten fann, bennoch ein wesentliches Riel bes Chrgeizes namentlich zu Reichthum gelangter Bürgerlicher ift. Der reich geworbene Finanzier, ber nun fein nugen= bringenbes Geschäft nicht mehr fortzuführen nöthig hat, und bafür auf ben reinen Genuß seines Reichthums und ber ihm baburch ermöglichten Duße ausgeht, sucht hierfür im Abelstitel gewiffermaßen eine fogar nöthigenbe Autorifation. Man nimmt an, bag ein Abliger fein Gefchaft treibt. Mag nun auch bie theilweise Verarmung bes wirklichen Geburtsabels bie entgegengefette Erscheinung bervorgerufen haben, fo wird gerabe hieran boch wieder ein besonderes Wahrzeichen bes Abels kenntlich: ber Ablige, welcher sich zur Betreibung eines auf reinen Gewinn berechneten Geschäftes entschließt, legt hierbei ben Abelstitel aanalich ab, ober, tritt er in ein öffentliches Amtsbienstverhalt= niß, fo geschieht bieß mit ber besonderen, auf ben Ehrenpunkt gerichteten Annahme, daß es bem Abligen um eine Laufbahn au thun sei, in welcher er auf diejenige Machthöhe gelange, wo weniger auf Rutlichkeitszwecke gerichtete Renntniffe, als ber unabhängige Charafter bem Staate zum Bortheil gereichen. Mogen fich biefe Richtungen noch fo fehr freuzen und brechen, immerhin bleibt die Tendenz bes Fortbestehens des alten Abels barin tenntlich, baß fich in ihm ein ganger Stand Solcher erhalte, welche fich von Natur aus als ber Nöthigung auf bas rein Nütliche auszugehen überhoben betrachten. Der wohlgefinnte Abel tann die Befriedigung feines Thatigfeitstriebes naturgemak nur bann seiner Anlage entsprechend finden, wenn er fie auf folche erhöhete Zwede richtet, welche ber rein burgerlichen, und felbft ber staatsbeamtlichen Tenbeng fern liegen muffen. burch biefe, wie burch naturnothwendiakeit ihm eingebilbete Tenbeng von felbft in bie von uns bezeichnete eigentliche Sphare der königlichen Gnade. Somit hätte der dem deutschen Bolke mit seinen Fürsten verbliebene Abel nur diese Tendenz freiwillig zum bindenden Gesetze seines Standes zu erheben, und biesem Gesetze die wohlausgesprochene, durch feste Regeln verpflichtende Rraft zu geben, wie fie ben älteften Ritterorben zu eigen maren, fo mare Deutschland burch bie Erhaltung eines jest fast überfluffig, ja schäblich buntenben Standes eine unermeglich mohlthatia mirksame geistige Charaftermacht gewonnen. Diesem Stande murbe bann bas bereits ihm abgenothigte Aufgeben feiner bürgerlichen Borrechte als bas bei jedem Orbensgelubbe unerläßliche Opfer gelten muffen, burch welches er fich nun auch bas Recht ber Exemtion vom gemeinen Nütlichkeitszweckgeset gesichert habe, welches er baburch ausübt, bak er seine Thatigfeit nur ben höheren, jenem Gefete ununterworfenen Zweden widmet. Die stete Erneuerung und Berftarfung biefes Orbens burch die aus königlicher Gnabe nach der von uns vorangebend bezeichneten Tenbenz in die gleiche Sphare Erhobenen murbe ihn augleich in eine wohlthuend menschlich vermittelnbe und ausgleichende Beziehung zu ben ihrer Natur nach nicht erimirten staatlichen und sozialen Organisationen sepen, und sein Borbild würde bem nur burch Reichthum Eximirten zur ehlen Aufmunterung bienen, seinem bloß auf materiellen Besit begründeten Genuffe ber Befreiung vom gemeinen Nütlichkeitsintereffe eine nacheifernbe, böhere Bedeutung zu geben.

Möge wohl auf bem Wege ber fortichreitenben Entwidelung der staatlichen Organisation der allgemeine Nüklichkeits= zweck berselben noch so vollständig erreicht gebacht werden, immer wird ein großes Felb für die Thatigfeit ber von uns gebachten Erimirten übrig bleiben, benn nie mirb es ber besonderen Aufopferung an Beranlaffung fehlen. Ließe es fich bennoch vorftellen, bag bem vom rechten Burgerftolg gehobenen und angespannten Streben ber bestorganisirten Staatstrafte es enblich gelingen mußte, felbst ber Aufopferung für allgemeine und rein menschliche Zwede auf bem Gebiete ber moralischen Beltorbnung Die Beranlaffung zu benehmen, fo bliebe ben eximirten Ständen ein Feld übrig, auf welchem fie um fo mehr zu mittheilender, aufopfernder Thatigfeit fich verpflichtet fühlen mußten, als auf biefem Felbe an und für fich ein Borgug ihnen geftattet mar, welcher ben Stand bes Erimirten recht eigentlich als einen Stand ber Gnabe auszeichnete, benn biefer Borzug befteht in bem, ihm nur möglichen, zwedlofen Intereffe, bem reinen Genuffe an Runft und Wiffenschaft. Diefer Borzug ift fur Denjenigen, ber mit rechtem Sinne ihn zu genießen weiß, so einzig und beglückend, daß seine Erhaltung ihm jedes Opfers werth bunten muß. Im vorigen Jahrhundert waren es vornehmlich Blieber bes Abels, welche biefen Borzug thatig zu fcaten wußten. Die Geschichte bes beutschen Lanbes wird Beispiele bierpon zu rühmen haben. Gin fachfifder Graf Bungu mar es. unter beffen Schute ber große Windelmann ber erften Befreiuna von Nahrungsforge und ber Muße zu freien Forschungen im Gebiete bes fünstlerischen Wiffens theilhaftig murbe. Rur in einem großen und weitreichenden Sinne konnte aber bie thätige Bermenbung biefes ebelften und beneibenswertheften Borzuges veredelnd und beglückend auf das Bolt und die bürgerliche Gefellschaft zur Wirfung gelangen. Wir bezeichnen, mas mir meinen, mit einer vielleicht gewagten Wendung zu unserem nachften Zwede hin, inbem wir ein marnenbes Beifpiel ber Geschichte anziehen. Wohl verbankt die Welt ber freien Muße bes römischen Abels, als ihm nach bem Untergange ber Republik jebe eigentliche politische Thätigkeit abgeschnitten war, die Entftehung und Pflege einer werthvollen und belehrenben Litteratur, welche jedoch ben schöpferischen Werken bes griechischen Beiftes, ohne beren Anregung biefe gar nicht zu benten mar, und zu benen fie fich nur gewiffermaßen als Rommentator verhielt, ohne Bergleich nachsteht: jene Werte maren aus einem lebenbigen Bechfelverkehre ber großen Geifter mit bem Geifte bes Boltes, namentlich in ber Lyrif und Tragit, hervorgegangen. Diefen Bechselverkehr suchte ber romifche feingebildete Abel nicht, vermuthlich, weil er ihn zu finden verzweifelte: bagegen überließ er gleichgiltig ben Schauplat ber Boltsvergnugungen ben Glabiatoren und Thierkampfern; ben Berfuch, mit ben Boffenreißern sich zu befassen, überließ er stolz seinen freigelassenen Stlaven. Die Geschichte tennt ben Untergang biefes Abels und bieses Boltes in machsenber Entsittlichung und materialistischer Robbeit. - Dem beutschen Abel mar es jur Beit bes großen Aufschwunges bes beutschen Bolkes burch bie vorangehenben ungegbnten Erfolge bes beutschen Geistes auf bem Gebiete bes Drama's und ber Musik um so eber nahegelegt, Diese Erfolge zur Berebelung bes Volksgeistes festzuhalten, als gleichzeitig und fortschreitend aus ber Entwidelung ber beutschen Staatsverfassungen er in seinen früheren politischen Borrechten geschmälert wurde. Da gegenwärtig seine politisch verkümmerte Lage noch ausgesprochener als damals ist, dürfte es jetzt noch vielleicht an der Zeit sein, zur Nachholung des Bersäumten sich kräftig anzulassen: ihm würde daraus eine Thätigkeit von unermeßlich wohlthätiger Wirkung entstehen, denn derselbe deutsche Geist, der ihm andererseits einzig noch eine schöne Bedeutung seines Daseins verleihen kann, ist — wir sahen es — in so großer Bedrängniß, daß wir sast hossnungslos schon verzweiseln müsen, überhaupt nur mit der Klage darum verstanden zu werden.

Wir bezeichnen nun ohne Umweg ben Bunkt, auf welchem ber feingebildete Kunftgeschmack bes von uns gebachten und bezeichneten Eximirten mit bem Bedürfnisse bes Volkes und ber bürgerlichen Welt, welches biese zur Aufsuchung vorübergehen= ber gefälliger und zerstreuender Unterhaltung antreibt, sich begeanet: dieß ist das Theater. Der täglich angespannte Berbrauch feiner geistigen Kräfte für die unmittelbaren Nüplichkeitszwecke bes Lebens gestattet ber bürgerlichen Welt keine zwecklose Beschäftigung mit Litteratur und Runft: besto mehr bebarf fie ber Erholung burch abziehende, in einem auten Sinne zerstreuende Unterhaltung, welche ihr wenig ober gar keine Borbereitung toften barf. Dieg ift bas Beburfnig. Ihm zu entsprechen, ftellt fich fofort ber Mime ein; ihm bient bas Bedürfnik bes Bublitums fogar zum Erwerbsquell, wie bem Bader ber hunger. Er schlägt das Gerüft auf: das Theater steht da. Hier ift Alles naiv und ehrlich: ber Mime bietet feine Runft, bas Bublikum belohnt ihm die gemährte Unterhaltung. In diefem Berhält= niffe ift Alles unmittelbar: ber Ruschauer halt fich an Das, mas er vor sich fieht und hört; die Erzählung, die Geschichte wird ihm hier zu einer angenehm anregenden Thatfache: er lacht mit bem Fröhlichen, weint mit bem Traurigen und klatscht, von bem Gewahrwerben ber Täuschung zu seiner Erheiterung überrafcht, bem gewandten Gaufelfpiele feinen Beifall zu. Auf biefes Berhältnig und feine Benützung zu höchften, ibealen Zweden grundet fich die Entstehung ber erhabenften Runftwerte ber größten Dichter aller Zeiten. — Es hat ein Gebrechen, welches in seiner ersten naiven Anlage fich ber Beachtung entzieht: Die Anmendung des Nutzweckgesetes bes burgerlichen Berkehres verwehrt biefem Berhaltniffe, fich rein auszubruden; bas Bublifum bezahlt und fordert, fordert ohne Urtheil und Kenntniß; ber Dime läßt fich bezahlen, und gewährt um bes Bortheiles willen bem Bublifum, beffen Mangel an Urtheil und Renntniß er mit fonellem, richtigem Inftintte gewahrt, wie bem verzogenen Rinbe nicht Das, mas ihm heilfam ift, sonbern mas feinem Gaumen schmeichelt. hieraus entsteht bie Berwirrung, welche, in übler Tenbeng benütt, bas Theater jum Berberben ber beften fittlichen Anlagen bes Bolfes, ber besten fünftlerischen Anlagen ber Runft führen tann. Wir feben biefen Erfolg fast erreicht. Dagegen nun, hebt diesen Grundschaben auf, ober milbert ihn wenigstens bis zur möglichsten Unschädlichkeit, so bietet bieses Berhältniß, in welchem fich die afthetische Unlage bes Boltsgeistes in seiner naivsten Form als ein wirkliches bürgerliches Bedürfniß aussvricht, ben einzigen, unvergleichlichen, burch nichts Anderes zu ersetenden Ausgangspunkt für eine höchste gemeinfame Wirksamkeit ber geistigen und sittlichen Seelenkrafte eines Bolkes und seiner bevorzugten Geifter. — Nach Allem, mas in unseren vorangehenden Untersuchungen über die ethische wie ästhetische Bedeutung bieses Verhältnisses sich berausstellte, burfen wir jest schlieklich nur noch die Möglichkeit einer Abhilfe bes pon uns aufgebecten Grundfehlers in ber Dragnisation bes mobernen Theaters felbft in bas Auge faffen.

## XV.

Das Prinzip ber von uns gebachten Umbildung bes beutschen Theaters im Sinne bes beutschen Geistes begründen wir auf ein einziges, in verschiebenen Sphären sich wiederholendes Berhältniß: es ist dasselbe, welches wir eingehender als das des Dichters zum Mimen beleuchteten, und das sich in demjenigen des kunftgebildeten Eximirten zum eigentlichen Publikum, sowie als größtes Berhältniß in dem des Königs zum Bolke als identisch darstellt. Hier die reale Kraft des Bedürfnisses, dort die ideale Macht der Gewährung Dessen, was den höchsten Forderungen des Bedürfnisses unerreichdar ist. Bon dem größten Berhältnisse des Königs zum Bolke sind gleichen and beren Berhältnisse umfaßt, weßhalb, wenn es der gleichmäßigen Anregung zu gemeinsamer Bethätigung gilt, diese vom Könige

ausgeben muß. Wie diefer bas Nütlichkeitszweckaefet aller staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen baburch gur letten Ausführung bringt, daß er in feinem Walten jenem bie Erreichung Deffen sichert, mas es in feiner reinen Ronfequenz nicht erreichen konnte, fo hat feine Entscheibung überall ba einautreten, mo ber Nüplichkeitsamed bis au biesem Bunkte angelangt ist, und es ist daber ein= für allemal vorausgesest, daß biefer Bunkt ungehindert durch die geeignetste Organisation ber bürgerlichen Staatsfrafte erreicht wird. Diefes Berhaltniß felbst bürfen wir aber nicht als ein dronologisch, sonbern als ein fyndronistisch, architektonisch geordnetes uns vorstellen; bie Anficht, erft muffe man bas Nüpliche berftellen, bann fei es Beit, an bas Schone zu benten, führt, wenn biefe verschiebenen Zenbengen als in ber Zeit auseinanderliegend festgehalten merben follen, bazu, daß mit Sicherheit die zweite Tendenz nie auffommt, weil anzunehmen ift, bag bie erfte auch bie von uns fo bezeichnete architettonische Orbnung bes Staatsganzen einzig erfüllt, und somit die in dieser Ordnung für die zweite Tendenz reservirte Machtfähigkeit absorbirt hat. Dagegen haben beibe Tenbengen gleichzeitig zu wirken, wenn auch immer fo, bag bie erfte die bewegende, das Broblem aufstellende, die zweite die abschließenbe, lösenbe Dacht ift. Gin Beispiel wird bieg flar machen. Gine Stadt braucht eine Bafferleitung; bieß ift ein Bedürfniß, beffen Befriedigung einen ber ganzen Stadt gemeinfamen Nütlichkeitszwed ausspricht; ift die Burgergemeinde an ber Ausführung bes Baues biefer Wafferleitung a. B. burch fehlende Geldmittel verhindert, so liegt hier ein Mangel in der Zwedmäßigkeits-Organisation ber Gemeinde zu Grunde, meldem in ihrer innersten Tenbeng, ber stadtgemeinnütigen, aus ihren eigensten Kräften abzuhelfen ist; ben König unmittelbar hierfür in Unfpruch nehmen zu wollen, murbe ein beschämenbes Bekenntnig ber unzwedmäßigen Organisation bes Stabtgemeindewesens abgeben, mogegen biefe eine Stadt, wenn gur Beit ihr Bermögen erschöpft ift, ihre gang natürlichen Silfsverbundeten in ben anderen Städten bes Landes suchen mußte; mit diefen in eine organifirte Bemeindeverbindung ju treten, in welcher überhaupt städtische Nüplichkeitsinteressen zu einer aemeinsamen Ungelegenheit erhoben, und vermöge welcher nach bem Gesete ber gegenseitigen Silfs- und Gemährleistung, 2. B.

ber Feuerversicherungs- und Lebensversicherungs-Gesellschaften, lokalen und partiellen Schäben abgeholfen würbe, dieß wäre ber jeder guten Staatsorganisation entsprechende Weg. An den König ist hierbei nur der Anspruch zu erheben: dafür zu sorgen, daß die Wasserleitung schön angelegt werde, und der Stadt, wie sie ihr nützlich ist, zugleich zur Zierde gereiche. Dagegen, wollte der König in derselben Stadt einen für rein ästhetische Zwecke bestimmten Prachtbau aussühren lassen, und hierfür das Vermögen der Stadtgemeinde in Anspruch nehmen, so wäre diese in ihrem vollsten Rechte, dieß für eine tyrannische, dem Nützlichseitszwecke aller ihrer Organisationen hohnsprechende Zumuthung zu halten: nichtsdestoweniger würde sie, wie der König für die Schönheit der Wasserleitung besorgt war, aus Nützlichkeitsgründen ihm keine Hindernisse in den Weg legen, etwa aus dem Grunde, daß dieses Gebäude keinem unmittels

baren Nüplichkeitszwecke biene.

Das Theater, wie wir ersaben, verbankt seine Entstehung einem Bedürfnisse ber bürgerlichen Gesellschaft, bem ber Erbolung und Berftreuung nach angespannter Berufsthätigkeit. Der wirkliche Nütlichkeitsgrund ber Erhaltung bes Theaters wurde auf ber Stelle von ber gangen burgerlichen Gefellichaft mit größter Lebhaftigfeit bezeugt werben, wenn man die Theater ganglich schließen, ja nur bie Rahl ihrer Borftellungen vermindern wollte. Hiermit geben wir, wie in Allem, von einem vorliegenden, praftisch gegebenen Berhaltniffe aus: es ift möglich, daß radikale Nüklichkeitspolitiker dieses Verhältnik an und für fich als gemeinschäblich ganglich aufgehoben miffen wollen, - wogegen wir, aufrichtig gefagt, wenn bas Theater unabänderlich feine jekige Tendenz beibehalten und fogar zu noch größerem Berberben entwickeln mußte, gar Nichts einzuwenden hätten. Jeboch, da wir uns nicht auf den nutzwecklich radikalen, sondern auf den ideal konservativen Standpunkt gestellt haben. halten wir dieses Eine als konstatirt fest, daß das Theater als Unterhaltungganstalt für bie burgerliche Bevölkerung einer Stadt einem Bedürfniffe feine Entstehung und Erhaltung verbankt. Sanbelt es fich nun barum, biefem Beburfniffe burch die Leistungen des Theaters in dem hoben Sinne, zu welchem es ermiesener Magen unvergleichlich befähigt ift, welcher aber in dem blogen auf Nüglichkeitszwecke gerichteten Verkehre zwischen

Publikum und Mimenftand sich nicht erreichen läßt, zu entspreden, so kann wohl über die Berechtigung, wie Röthigung jum Einschreiten von Seiten der auf das Jbeale gerichteten höchsten Staatsmacht kein gesunder Zweifel aufkommen. In ben bestehenden Bereinbarungen zwischen Staat und Krone ift auch biefe Nöthigung und Berechtigung bereits vollständig anerkannt: nur konnte von keiner Seite ber ber Aweck ber Dotirung eines Hoftheaters auf der königlichen Civilliste deutlich genug ausgesprochen werden, weil diese Dotirung aus einem ganz anderen Brinzipe als die übrigen Staatsbotirungen bervorging. Als mit der Gründung der neueren Staatsverfassungen der Staatshaushalt in der Weise geregelt wurde, daß die bis dahin freigegebenen Bezüge ber Krone nach ihrer vorgefundenen burch. schnittlichen Sohe als fester Betrag einer königlichen Civilliste festgestellt wurden, bestimmte man auch die eben um jene Zeit auf ben foniglichen Sofhaltungerechnungen gerabe für Saltung eines Hoftheaters angegebene Summe zu einem jederzeit für ben gleichen Zwed auszugebenben Stat. Biermit marb, ohne weiter an die Bebeutung und die mahren Bedürfniffe ber bramatischen Runft zu benten, eben nur ein vorgefundener Bestandtheil bes königlichen Hofstaatswesens als ber Burbe ber Krone entsprechend anerkannt und festgehalten. Durch die Berwenbung diefer Summe zur vorzüglichen Ausstattung eines Theaters in der Landeshauptstadt tritt der Konia vor Allem in ein gemeinsames Berhältniß zu bem Publifum diefer Stadt, welches andererfeits, nach wie vor, seinen Eintritt in biefes Theater bezahlt, und im Grunde genommen zu ihm in einer primitiven, naiven, auf Unterhaltung für ein Gintrittsgelb ausgebenben Stellung verbleibt. Diefes ebenfalls gegebene und aus ben Umständen unreflektirt gebilbete Berhältnig halten wir nun ebenfalls im ibeal konservativen Sinne fest, um uns nun zu fragen, wie es in einem zur Sebung ber beutschen bramatischen Runft vortheilhaften Sinne zu verwerthen fei, ba wir gefeben haben, bag es in feiner bisberigen Fortführung gerabesmeges zu beren Berberben geführt hat.

Stellen wir die Frage so: auf welche Beise ist eine Beredelung bes allgemeinen Geschmackes an theatralischen Borftellungen, wie sie im Sinne ber bem Theater zugewendeten könig-

lichen Gnabe liegen muß, zu erreichen?

1

Offenbar nur burch Beredelung bes Charafters ber theas tralischen Borftellungen felbst. Das Publikum ift willia, auf Alles einzugehen, mas feinem natürlichen Grundbedürfniffe Befriedigung gemährt; vortreffliche Borftellungen vortrefflicher Berke werben von ihm ftets mit erhöhter Stimmung und lohnender Anerkennung aufgenommen. Dit vielem Rechte wehrt es sich aber gegen die Anmagung, auf abstraktem, instruktivem Bege belehrt werben zu follen. Die Nachahmung des amerifanischen Bilbungsspieles, seine Dienstboten in miffenschaftliche und afthetische Borlesungen zu schiden, mahrend bie Berrschaft fich ben Abfall bes europäischen Theatertreibens für seine Dollars porführen läßt, ist bis jest noch nicht zum Geschmacke bes beutfchen Bublitums geworben. In feinem Betreff bleibt einzig ber Ameifel barüber, ob es möglich sein werbe, burch die Bortrefflichkeit bes Gebotenen es zu mäßigerem, feltenerem Genuffe besfelben zu gewöhnen. Rur burch bie Beschränfung ber Daffe ber theatralischen Leistungen könnte nämlich andererseits auf die ftete Tüchtigkeit berfelben Ginfluß gewonnen werben, und zwar bieß allein icon in Berudfichtigung ber nöthigen Duge zur Ausbildung und Geltendmachung ber technischen Gefete und ihrer Anforderungen, gang abgesehen bavon, bak bie Berftellung eines würdigen Repertoirs von genügender Mannigfaltig= feit für jest schwer bentbar mare. Da wir nun bei ber Bornahme beharren, trot bes ibealen Rieles, welches wir uns steden, aur Anwendung feiner Art formal radifaler Auskunftsmittel uns hinreißen zu laffen, möchten wir gegen ben bezeichneten Abelstand zunächft nur Ausgleichungsmittel in Anwendung gebracht feben, wie fie im moblverftandenen, felbst erwerblichen Intereffe mehrerer in einer Stadt neben einander bestehenber Theaterunternehmungen von felbst als zwedmäßig sich berausftellen, und welche zu bem Ergebniffe ber Berminberung ber Unzahl der theatralischen Borstellungen überhaupt führen müßten.

Auf diesem Wege durften jedoch, selbst wenn auf ihm ber Fortschritt noch so millig von allen Seiten unterstützt wurde, immer erst nur schwache Möglichkeiten zur Hebung des Geistes der theatralischen Leistungen herbeigeführt werden: der entscheibend umgestaltende Einfluß auf sie könnte dagegen nur durch die Macht des genügend sich wiederholenden Beispiels der Wirkung in jeder Hinsicht vortrefflicher Leistungen zu erlangen

Ru biesem ift auf bem Wege bes täglichen Berkehres amischen Theater und Bublitum, namentlich auf ber Bafis ber Erwerbsintereffen, unmöglich zu gelangen, mindeftens nicht bei ben gegebenen beutschen Theaterverhältniffen im Allgemeinen. Diefes Beilviel tann nur auf einem von ben Bedürfniffen und Röthigungen bes alltäglichen Theaterverkehres ganglich eximirten Boben gegeben merben, auf bem Boben, welcher nur in ber Sphare ber in einem großen Sinne von uns gebeuteten toniglichen Gnade liegen tann. Bedingung hierfür ift die Aufer= orbentlichkeit in Allem und Jebem, wie fie in erster Linie nur burch größere Seltenheit gemährleiftet werben tann. Bir wollen und zur Charafterisirung biefer Außerorbentlichkeit hier nicht burch eine Rritif ber erfolglofen Bersuche, wie fie nach biefer Seite hin icon angestellt murben, aufhalten, ba überhaupt die Erörterung ber technischen Erforberniffe für die Berwirklichung unserer Ibee nicht hierher gehören foll: nur ermähnen wir, bag alle sogenannten "Muftervorstellungen" bisher nie ben Boben des alltäglichen Theaterverkehres verließen, und fich eigentlich nur als burch Anhäufung und Nebeneinanderstellung gesteigerte theatralische Virtuosenleistungen zu erkennen gaben, und als folde aufgenommen murben. Dagegen würden bie von uns gemeinten, in feltenen Zwischenräumen gebotenen, mahrhaft königlichen Aufführungen folgende charatteriftische Merkmale an sich tragen. In ihnen murben ein- für allemal nur folde bramatische Werte zur Darftellung gelangen, welche bie vollenbete Ausbildung eines bisher ganglich mangelnben beutschen Styles auf bem Gebiete bes lebendigen Drama's wirklich ermöglichen: unter biefem Styl verfteben wir bie volltommen erreichte und jum Befet erhobene übereinftimmung ber theatralifden Darftellung mit bem bargestellten mahrhaft beutschen Dichterwerke. Durch bie zwedmäßigste Berwendung ber vorhandenen, zerftreuten und hierzu versammelten mimischen Talente, von der Darstellung vorhandener mahrhaft beutscher Werte ausgehend, murbe gur Beranlaffung neuer, für bie gleiche Stylbemahrung geeigneter Werte fortgeschritten werben. Die gewerbliche Tenbeng im Berfehre zwischen Lublikum und Theater mare hier vollständig aufgehoben: ber Buschauer murbe nicht mehr von bem Bedurfniffe ber Rerstreuung nach ber Tagesanspannung, sonbern bem ber

Sammlung nach ber Zerstreuung eines selten wiederkehrenden Festtages geleitet, in den von seinem gewohnten allabendlichen Zusluchtsorte für theatralische Unterhaltung abgelegenen, eigens nur dem Zwecke dieser außerordentlichen, eximirten Aufführungen sich erschließenden, besonderen Kunstbau eintreten, um hier seiner höchsten Zwecke willen die Mühe des Lebens in einem edelsten Sinne zu vergessen.

Wir beuteten genug an, um ben wohlmeinenden Lefer ben Einfluß und die Rückwirkung des von uns angerufenen Beisspieles auf die theatralische Kunst, auf den dichterischen Geist, auf den künftlerischen Geist überhaupt, und hierdurch auf die Gestaltung eines den deutschen Sinn wirklich zur Erscheinung bringenden Lebens selbst ermessen zu lassen.

Bum Schluß ber hiermit beendigten Untersuchungen sei

uns ein turger, aber weiter Umblid gestattet.

Als Preußen ben Umfturg ber Bunbesverfaffung in bas Bert feste, fprach es von feinem beutschen Beruf. Da Bayern fich zusammenfaßt, die ihm geworbene neue Stellung rühmlich au verwerthen, beben seine Staatsmänner nicht minder die ihm obliegende Aufgabe eines beutschen Berufes hervor. Welcher tann biefer fein? Bewif, nach bem Sinne feiner Lenter, aus ihm einen beutschen Mufterstaat zu bilben, zu welchem es, bem gleichzeitigen Drangen seiner inneren sozialen Beburfniffe gemag, wie seiner nach außen begrenzten, aber auch burch bie Weltlage gewährleisteten Machtstellung entsprechend, ebenfo genöthiat wie befähigt ift. Welcher Beift fann einzig zur Bilbung biefes beutschen, als Borbild hinzustellenden Mufterstaates bienen? - Als die Krone Breugen brei alte beutsche Fürstenbäuser aus ihren Stammsigen verwies, berief sie fich auf ben Nüplichkeitsgrund: fie bedte hierdurch mit höchster, fast erstaunlicher Energie ben innerften Geift bes preußischen Staatsmefens, ber von uns bereits charafterisirten Schöpfung Friedrich's bes Großen, auf. Bu welchem Biele murbe es Bapern führen, wenn es in feiner fortichreitenben Staatsorganisation ganglich

nur die Tenbeng bes preußischen Staatsmesens verfolgte? Rothmendig, daß beibe eines Tages auf dem gleichen Nuntte fich begegnen und auf einander treffen wurden: ber ftartere Ruplichkeitsgrund murbe bann zu entscheiben haben, und wohin mußte bann bie Entscheibung fallen? Wäre es bemnach nicht ein allerbochfter Nütlichkeitsamed bes baperifchen Staatsmefens, bei allen feinen Organisationen lebhaft im Auge zu behalten, bag über allem Nütlichkeitsaweck eben noch ein Ibeal gelegen fei, und bag Bayern, nur so weit es an biefes reiche, neben Preußen einen beutschen Beruf erfüllen tann? Sat Die Rrone Breugen von oben herab zu machen, daß fie nie und nirgends das Ruslich= feitsgeset aus bem Auge verliere, und muß fie felbst die Gnade nach ben Erforderniffen Diefes Gefetes ftimmen, batte bann nicht Bayern feine Nüplichkeitszwecke von unten auf in bem Maage zu verfolgen, daß bas erfüllte Rüglichkeitsgeset ber Krone das freieste Walten der Gnade vor Allem sicherte? Auch Breugen muß und wird ertennen, bag ber beutiche Geift es mar, ber in seinem Aufschwunge gegen die frangofische Berrschaft ihm einst die Rraft gab, welche es jest einzig nach ben Geseten bes Nüplichfeitszweckes verwendet: und hier wird bann ber rechte Buntt fein, auf welchem - jum Beile Aller - eine gluckliche Leitung bes baperischen Staatswesens mit jenem fich begegnen kann. Aber nur dieser Bunkt: es giebt keinen segenvollen anberen. Und biefest ift ber beutsche Geift, von bem fich es leicht reben und in nichtsfagenben Phrasen fich ergeben läßt, ber aber unserer Einsicht, unserem Gefühle kenntlich nur erft noch in bem ibealen Aufschwunge ber großen Schöpfer ber beutschen Wiebergeburt bes vorigen Sahrhunderts nachweisbar ift. Diesem Beiste im beutschen Staatswesen die voll entsprechende Grundlage zu geben, fo bag er frei und felbstbemußt aller Welt fich fundgeben kann, heift aber so viel als selbst die beste und einzig dauerhafte Staatsverfaffung gründen.

# Bericht

an

# Heine Majestät den König Ludwig II. von Bauern

über eine in München zu errichtenbe deutsche Mufikschule.

Allerdurchlauchtigfter großmächtigfter Rönig!

Luere Majestät haben mir ben Wunsch ausgebrückt, meine Anssicht barüber, was von ber Wirksamkeit eines Konservatoriums für Musik zu erwarten sei, und inwiesern hieraus Forberungen zu begründen, sowie diesen Forderungen entsprechende Einrichtungen am hiesigen königlichen Konservatorium der Musik zu treffen sein möchten, auszusprechen.

Dem weitblicenden Auge des erhabenen Freundes meiner Kunft glaube ich nur dann eine befriedigende Einsicht in den hier vorliegenden Fall zu geben, wenn ich diesen im ungetrennsten Zusammenhange mit dem heutigen Zustande aller mit ihm

sich berührenden Kunstzweige darstelle.

In der Benennung einer Schule als "Konservatorium" liegt der Charafter der von ihr geforderten Birksamkeit bezeichenet; sie soll den klassischen Styl einer reisen Entwicklung der Kunst erhalten, "konserviren", und zwar durch Pflege und treu

erhaltene Überlieferung namentlich ber Bortragsweise für biejenigen Mufterwerke, burch welche fich eine Blutheperiobe ber Runft zur klaffischen gebildet und abgeschloffen hat. Ronfervatorien für Musik seben mir zuerst in Stalien begründet, zu einer Zeit mo, namentlich mit ber Oper, Die italienische Gefangs= musit eine so bestimmte formelle Entwidelung gewonnen hatte, daß felbst in ihrer heutigen größten Entartung die Form berselben als wesentlich unverändert erhalten angenommen werden fann. Auch die Wirksamkeit des berühmten Ronservatoriums in Baris tonnte fich auf die Erhaltung einer bem frangofischen Geschmade Klaffisch geltenben Bortragsweise für bie Berte großer Meifter begründen, welche ben tombinirten französischen Styl zu einem charakteristischen Abschluffe seiner Tenbeng gebracht hatten. Die Bortragsweise, welche in den Konservatorien gepflegt und erhalten murbe, ging bemnach urfprünglich von ben großen musikalischen Kunstinstituten aus, in welchen bie bedeutenoften Künftler ber Nation unmittelbar gewirft und geschaffen hatten. Die Konservatorien von Neavel, Mailand und Paris erhielten und pflegten, mas die Theater von St.-Carlo della Scala und ber Académie de musique aupor unter ber Mitwirkung ber Geschmackerichtung ber Nation zur giltigen klassischen Form durch ihre unmittelbaren Leistungen herange= bilbet hatten.

Fassen wir nun die Wirksamkeit der zahlreichen auch in Deutschland gegründeten Konservatorien in's Auge, so haben wir uns ihre von jedem Unbetheiligten fast allgemein zusgestandene Erfolgs und Nutslosigkeit einsach daraus zu erklären, daß jenes Kunstinstitut, welches für uns die Bedeutung der genannten großen Theater in Frankreich und Italien hätte, in Deutschland nicht vorhanden ist: in unseren deutschen Schulen ist ein klassischer Styl nicht zu erhalten und zu pslegen, weil er in unseren öffentlichen Kunstinstituten vollkommen unbekannt ober in ihnen unvertreten ist.

Um hierüber tlar zu fehen, muffen wir Deutsche zunächst bie Schwäche unserer öffentlichen Kunstzustände richtig erkennen, was um so schwerer fällt, als ein gerechter Stolz auf die großen Meister, die aus unserer Mitte hervorgingen, uns gar zu leicht barüber hinwegsehen läßt, wie schlecht wir diese Meister im Betreff der ihnen nöthigen Kunstmittel unterstützten. Deutlich ers

kennen, woran es uns fehlt, werben wir nur bann, wenn wir nicht auf unsere großen Meister selbst blicken, sonbern barauf,

wie ihre Werfe uns vorgeführt werben.

Der flüchtigste Sinblick auf die Geschichte ber Mufik in Deutschland zeigt uns, bag im Betreff ber zur Ausübung biefer Runft bestellten Inftitute mir uns in einem burchaus unselbst= ftandigen, unreifen und fcmantenben Buftanbe befinden, melder nach keiner Seite hin irgendwie noch auf die Ausbildung eines bem beutschen Geiste entsprechenben Styles fich anläft. Während Die Italiener um die Mitte bes vorigen Sahrhunderts biefen Styl aus eigenften Mitteln sich bilbeten; mahrend bie Gigenthumlichkeit bes frangofischen Geschmackes unter ber Mitwirkung ber größten Runftfrafte aller Nationen gegen bas Enbe bes vorigen und ben Anfang biefes Jahrhunderts ben Styl berjenigen Barifer Institute begrundete, von welchen aus bis beute ber Geschmad fast aller europäischen Nationen beherrscht wird, find Die Deutschen aus der bloken Nachbildung und Nachahmung der ftyliftischen Eigenthumlichkeiten ber Staliener und Frangofen, namentlich mas die in den Theatern giltige Vortragsweise betrifft, nicht berausgekommen.

Um zu sehen, wie nachtheilig vieß für uns sich gestaltet, halten wir nur den Erfolg der Berührung mit fremden Einflüssen, wie er sich bei den Franzosen herausgestellt hat, mit dem zu=

fammen, wie er fich bei uns tundgiebt.

In Paris ward der Italiener und Deutsche sosort Franzose, und der musikalisch weit geringer begabte Franzose drückte den Leistungen des Auslandes mit solcher Bestimmtheit den Stempel seines Geschmacks auf, daß weit über seine Grenzen hinaus, dieser Geschmack wieder maaßgebend für die Leistungen des Auslandes wurde. Bei den Deutschen stellte sich dagegen der Herzgang solgendermaßen heraus. Die italienische Musik, von Italienern ausgeübt, wird in völlig bardarische Austände als gänzlich ausländisches Produkt eingeführt. Deutsche Musiker befassen sich mit ihr, indem sie Italiener werden; die französische Oper sucht man durch unbeholsene und verstümmelnde Reproduktion sich anzueignen. Die hieraus sich ergebenden Misskände habe ich wiederholt auszudecken mich bemüht. So wenig der von mir geführte Nachweis der allen Kunstgeschmack verderbenden großen Inforrektheit der Leistungen unserer Operntheater be-

achtet worden ift, hatte ich doch das Glück, die Aufmerksamkeit und Theilnahme Euerer Majestät gerade auch für diese meine Klagen zu gewinnen, und eben in diesem Berichte darf ich daher annehmen, an eine Einsicht mich zu wenden, der ich für das Erstannte nicht umständliche Beweise erst beizubringen habe.

Um es in Kürze zu faffen: in unseren Operntheatern ahmen wir auf schlechte und entstellende Weise das Ausland nach. Während Italiener und Franzosen im Verfall ihres Styles begriffen sind, führen wir uns Das, was sie so, immer noch in Abereinstimmung mit ihren Eigenthümlichkeiten, und immerhin mit stylistischer Korrektheit leisten, verstümmelt und inkorrekt als tägliche Anterhaltung vor.

Belche Vortragsweise hat biefer Erscheinung gegenüber ein beutsches "Konservatorium" für Musik zu "konserviren"?

Hierauf antwortet man mir fehr vermuthlich, bag wir neben jenen Brobuktionen auch Gluck und Mozart aufführen, und auf die Werke dieser Meister unsere konservativen Sorgen gerichtet bleiben mußten. In Diefer Berufung hatten wir ben eigentlichen grundverberblichen Frrthum ber Deutschen zu ersehen. Glud's und Mozart's Opern haben wir uns fo gut aus ben französischen und italienischen Styleigenthumlichkeiten anzueignen fuchen muffen, wie jede anderen ausländischen Werte, und gang in ber entstellenden und inkorrekten Weise, wie diese, haben wir uns auch nur Blud und Mogart zu eigen gemacht. Wären wir aber je im Stande gewesen, sie uns mit stylistischer Korrektheit vorauführen, so müßten wir endlich unter dem Einflusse des immer tiefer verberbenden, felbst verborbenen ausländischen Gefdmades ganglich bie Fähigkeit hierzu verloren haben. Und fo ift es. Die ganz besondere Gesangs= und Vortragskunst, die zu Gluck's und Mozart's Zeiten sich noch auf die Wirksamkeit namentlich ber italienischen Schulen begründete, ift seitbem, gerabe in Deutschland nirgends gepflegt, auch im Ausgangspuntte jenes Styles verloren gegangen; und an Nichts können wir beutautage die Schwäche der Leistungen unserer Overnversongle deutlicher nachweisen, als an ber vollendeten Lebens- und Karblofigkeit ber Aufführungen gerade Gluck's und Mozart's, beren Anpreisung als wirklich heuchlerisch und lügnerisch aufzubeden ist.

Eben biefe Berke vollkommen richtig wiederzugeben, würde es heute einer Aunstbildung und ftylistischen Entwicklung be-

bürfen, wie sie nur die Blüthe einer nachhaltigsten, höchsten und verständnisvollsten Pflege der Kunst des Bortrages erwirken könnte. Daß wir Deutschen uns diesen Erfolg zusprechen möchten, ohne im Mindesten etwas für die erste Grundlage einer nur mit der Zeitproduktion im Verhältniß stehenden Bildung des Bortrages gethan zu haben, beweist nur, daß, wie selbstgefällig wir uns auch dagegen verwahren mögen, uns diese ersten Erfordernisse

noch gar nicht zum Bewußtsein gekommen finb.

Die Schwere bes Borwurfes, ber uns hier treffen muß, mindert sich, wenn wir die ungemeine Schwierigkeit der uns gestellten Aufgabe in das Auge fassen; den verwirrenden Einstüssen der fremden Stylarten, welche in jeder Form den Geschmad des deutschen Publikums bestimmten und (weil inkorrekt reproduzirt) irreleiten und verdarben, stellte sich nirgends der Sammelpunkt deutscher Bildung entgegen, auf welchem, wie dieß von Paris aus für Frankreich geschah, der Original-Geschmad der Nation sich der fremden Einwirkungen zu seiner eigenen Bereicherung, jedoch für seine eigenen wahren Bedürfnisse neugestaltend, bes mächtigen konnte.

Selbst die bebeutendsten beutschen Theater blieben in der abhängigen Stellung, welche die französischen Provinzial-Theater gegenüber Paris einnehmen; nur mit dem großen Nachteile, daß ihnen das unmittelbar verwandte Borbild von Paris entrückt und unverständlich war, während andererseits der direkte Ginfluß der italienischen Oper, verbunden mit Versuchen, aus eigenen Mitteln die Stylarten des Auslandes nachzuahmen, die Schwierigekeit, alles dieses in korrekter Weise zum Ausdrucke zu bringen,

bis in bas Unmögliche fteigerte.

In welcher Weise nun ber Deutsche biese Schwierigkeit überwinden wird, ob rein durch Selbstbeschränkung und Aufgebung einer falschen Universalität, oder durch besonders sorgssame und korreite Ausbildung und Berwendung aller ihm von außen und auß allen Zeiten überkommenen Styleigenthümlickteiten, — hierüber dürsen wir zu Folgerungen grlangen, wenn wir uns vorstellen, welcher Forderung zunächst zu entsprechen wäre, um nach der wichtigsten Seite hin einen Anhaltspunkt zur Ausbildung eines wirklichen beutschen Styles für den Vorstrag zu gewinnen.

Unftreitig ift es am wichtigsten, daß in irgend einem ges Ricard Bagner, Gel. Schriften VIII. eigneten Centrum beutschen Lebens und beutscher Bilbung eine für bie Aufführungsweise von Werten beutschen Styles muftergiltige Institution in das Leben gerufen werde. Der ungemeine, ganz unvergleichliche Ginfluß, welchen bas Theater, als fast einziges täglich angewandtes fünftlerisches Unterhaltungswerkzeug, auf ben Beift und Geschmack bes Bolkes gewonnen hat, kann uns keinen Augenblick barüber in Zweifel laffen, baß bie Institution, welche wir im Sinne haben, nur eine auf theatralische Borführungen abzielende sein dürfte. Es hat fich erwiesen, daß, mas vom Ronzertsaale aus auch geleistet werben moge, um bem mufikalischen Geschmade ber Nation ein ernftere und eblere Richtung zu geben, bieß immer wieder burch ben überwiegenden Einfluß ber Oper burchfreugt und verwirrt worden ist: und es ergiebt sich, daß nur vom Theater aus die gemeinte edlere Richtung auf ben Geschmad eines Bolfes nachhaltig zur Beltung fich bringen fann.

Rach meiner Erfahrung und Einsicht würde es durchaus erfolgloß sein, einem der bestehenden größeren Theater sofort diese bildende Tendenz als einzige Richtschung seiner Leistungen vorschreiben zu wollen. Die Nöthigung, Jahr aus Jahr ein, ohne Unterbrechung für die tägliche Unterhaltung eines bestimmten städtischen Bublisums sorgen zu müssen, hat all' das Unreise, Ungebildete und Inforrekte seiner disherigen Leistungen, als unerläßliche Folge, zu Wege gebracht, und nach jeder gewaltsamen Anstrengung, dieser Folge sich zu entziehen, müßte es bei der fortbestehenden Röthigung seines täglichen Betriebes

immer wieder in Die frühere Tendens gurudfallen.

In welcher Beise jedoch auch dem stehenden Theater ein wichtiger Antheil an der Hebung und Pflege des guten Geschmackes zugewendet und gesichert werden könne, soll sich im Berlause ergeben, sobald ich zunächst diejenige Institution bezeichnet haben werde, welcher die Initiative hiersur zuzutheilen ist. Da meines Erachtens Alles darauf ankommt, zunächst zu der Möglichkeit wirklich korrekter, in allen Theilen vollkommen übereinstimmender Aufführungen von Werken edler Gattung und deutscher Originalität zu gelangen, diese Absicht aber nur ausnahmsweise und seltener zu erreichen sein kann, so würde die gemeinte Institution in einer Veranstaltung von Musteraufsührungen bestehen müssen, zu welchen die jedesmal vor

Bericht über eine in München zu errichtenbe deutsche Musikschule. 131

andenen besten und gebilbetsten kunftlerischen Kräfte ber beut-

hen Theater zusammengefaßt würden.

Es hat sich bewährt, daß in verzweifelten Lagen, wie die ier betreffenden Zustände sie mit sich führen, nicht durch die eine Theorie, sondern nur durch schnelles Erfassen praktischer

orlagen einzig Hilfe zu gewinnen ist.

Der tief ernste Sinn Euerer Majestät erkannte die Noth, in selcher ich mich im Betreff der Aufführung meiner neueren Arziten, namentlich des projektirten größeren Dramencyklus "der king des Nibelungen", befinde. In dem Borworte zur Heraustäde der letzteren Dichtung habe ich die Beranstaltungen bezichnet, welche mich einzig zur Lösung der Aufgabe einer beziedigenden Aufführung dieser Dramen geeignet dünken, und bein erhabener Beschützer hat beschlossen, die Lösung dieser Lufgabe durch Anordnung der nöthigen Borkehrungen herbeizuführen. Diese würden wesentlich in Folgendem bestehen.

Da das stehende Hof= und Nationaltheater zu jeder Zeit bollauf für den täglichen Bedarf des Bublikums in Beschlag ge= nommen ift, foll von vornherein von der Benütung seines Lokales für die erzielten, mit höchster Sorgfalt vorzubereitenden Musteraufführungen abgesehen, und dafür ein besonderes Lokal rovisorisch hergerichtet werden. Schon die Herrichtung dieses Lotales foll aber, nach dem finnigen Dafürhalten Guerer Dlajestät, ur Lösung wichtiger Aufgaben im Betreff ber afthetischen Zweckmäßigkeit der scenischen und akustischen Konstruktion eines mustergiltigen Theaters angewendet werden. Euere Majestät aben daher einem berühmten, und in diesem Fache vorzüglich rfahrenen Architekten bie Aufgabe gestellt, vor Allem einen neren Theaterraum zu konstruiren, in welchem einerseits bie thetisch unschöne und störende Sichtbarkeit des Orchesters, bei balicher Steigerung einer edlen Klangwirfung besselben, verieben, und andererseits, namentlich burch Erfindung von Beuchtungs-Borrichtungen, burch welche bie scenischen Detotionen zu wirklich malerisch=künstlerischer Bedeutung erhoben brben, die theatralische Darstellung selbst zu ber ihr noch blenden edleren Sobe reiner Kunftleiftungen erhoben werden

Euere Majestät haben ben Borschlag bes Architekten, biese visorische Konstruktion in einem ber Flügel bes hiesigen gen Ausstellungsgebäudes setzen zu bürsen, sobalb sich bieses

als thunlich herausstellt, genehmigt, und baburch bas Unternehmen bes Bortheils ber geringeren Roftspieligkeit (weil es teiner provisorisch zu tonftruirenden Augenwände bedarf), fowie ber Zeitersparniß für bie Herstellung versichert. Guere Majestät haben mich ferner beauftraat, mein Augenmert barauf zu richten. aus ben beutschen Opernfängerpersonalen biejenigen vorzüglich begabten und gut gebilbeten Darfteller aufzusuchen, welche zur gegebenen Beit für ben besonderen 3med, ungestört von anderen Einflüssen mein Wert einzustubiren und in einer Reibe musterailtiger Aufführungen dem hierzu einzuladenden beutschen Bublifum porzuführen, nach München berufen werden burften. Die auf diese Beise bewerkstelligten Aufführungen würden, als Ausnahmsfälle, ber Reit nach wohl vorübergehen; bie Borzüglichkeit berselben wurde aber nicht ohne nachhaltigen Einbruck verbleiben, und mährend es vorbehalten murbe, in wiederkehrenden Reiträumen abnliche Aufführungen zu wiederholen, murbe aus ber einen Nöthigung, so und nicht anders mein Wert barzustellen, ber Ausgangspunkt einer Institution gewonnen sein, beren Wirksamkeit vom gebeihlichsten Ginfluffe auf bie beutsche Runft werben müßte.

Ehe ich mich jedoch in die Darstellung der möglichen segensereichen Folgen dieser, ganz auf dem praktischen Wege des uns mittelbaren Bedürfnisses in das Leben gerusenen Institution verliere, muß ich nun auch dem Hauptzwedemeiner unterthänigsten Mittheilung gemäß, mich näher darüber auslassen, in welcher Art das hiesige Konservatorium, meinem Dasürhalten nach, an jenen beabsichtigten gedeihlichen Folgen, sowie schon jetzt etwa zur Erreichung jener günstigen Ergebnisse als vorbereitende

Musikschule, Antheil zu nehmen bestimmt fein kann.

Es ist einleuchtend, daß zunächst dieser Antheil sich im Wesentlichen auf die vorbereitende Mithilse zur Gründung der in das Auge gesaßten Institution zu beschränken haben wird, da erst durch die Leistungen jener ein wirklich giltiger Styl für den Bortrag von Werken entschieden deutscher Originalität sich begründen kann. Indem ich mir noch vorbehalte, zu zeigen, wie, ganz der Eigenthümlichkeit der vielseitig beeinflußten Entwickelung des deutschen Kunstgeschmackes gemäß, auch auf didaktischem Wege der uns angemessene höhere Styl vorzubereiten und anzubilden sein wird, fasse ich daher jest nur die eine praktische

Nöthigung in das Auge, die unerläßlichsten Kunstorgane, durch welche die beabsichtigten Musteraufführungen ermöglicht werden sollen, die auf den Punkt vorzubereiten, wo sie zur Lösung der noch nie ernstlich und einzig gestellten Aufgabe befähigt sein können.

Die geeignete richtige Ausbildung ber Gefangs: organe mit bramatischem Talente begabter Sanger ift hierzu bas Wichtigfte. - Rein Zweig ber mufikalischen Ausbildung ist in Deutschland vernachlässigter und übler ge= pflegt, als ber bes Gefanges, namentlich bes bramatischen Gefanges. Den Beweis liefert unwiderleglich die aukerordentliche Seltenheit vorzüglicher, und zu höheren Zweden verwendbarer Sanger. Bum Erstaunen ift es, auf wie wenige von ben an aablreichen Theatern oft mit ben größten Gehalten angestellten Sangern bie Bahl fallen kann, wenn es gilt, wie jest es im großbergigen Willen Guerer Majestät liegt, zu mustergiltigen Aufführungen reinsten beutschen Styles, felbst mit großen Opfern die nöthigen Künstler zu berufen. Die zur Darstellung meines Nibelungen-Wertes ju berufenden Ganger find jum allergrößten Theile bei ben beutschen Overntheatern aar nicht zu sinden; benn bei ben allermeisten fehlt die zur Aneignung ber von mir gestellten Aufgabe nöthige Borbilbung fast ganglich, und vermöge ihrer auf falichem Ruhm begründeten Stellung find fie meift bereits viel zu verwöhnt und verzogen, um für bie Möglichkeit ihrer Umbildung Hoffnung zu gewähren. Bahrend also von bieser Seite nur auf fehr wenige Unterstützung zu rechnen ist, tritt schon für die nächsten praktischen Ziele die Begrundung einer zwedmäßig organisirten Befangsicule als unerläßlich auf.

Der Anregung des Generalmusikbirektors Franz Lachner war es zu verdanken, daß die nöthigen Fonds zur Gründung einer solchen Gesangsschule durch die Munisizenz Allerhöchst Ihres erhabenen Großvaters, Seiner Majestät König Ludwig I., bereits vor längeren Jahren überwiesen wurde. Es ist zu bedauern, daß diese Gesangsschule, ohne namhafte Vermehrung der ihr zugewiesenen Geldmittel, und ohne praktische Erkenntniß der für diesen Fall zu stellenden höheren Aufgabe, zu einer universellen Musikschule mit vorgeblicher Tendenz eines Konservatoriums erweitert worden ist. Während ich mir vorbehalte,

bie Wege zu bezeichnen, auf welchen im Verlaufe ber Ent= widelung auf ber erften nothwendigen Grundlage einer Gefangs= foule, biefe zu einer univerfellen Musitschule, einem mabren "Ronfervatorium", fich entfalten können werde, habe ich, um ju zeigen, bag ber bisber eingeschlagene Weg nicht ber richtige mar, nur auf den Erfolg hinzuweisen, welcher eingestandenermaßen als ein Miserfolg, mit wirklicher Unhaltbarkeit bes Institutes, fich herausstellt. Ich trete somit ber weisen Unficht bes Generalmufitbirettors Franz Lachner, daß biefer Diserfola für das Erste nur durch Zurückführung des Konservatoriums auf feine ursprüngliche Basis als praktische Gesangsschule zu verbeffern fein wird, mit vollkommener überzeugung bei, und ftimme bafür, die jetigen Fonds des Konservatoriums lediglich zur Neubegrundung einer zwedmäßig organifirten Gefangsichule zu verwenden. Über die Bedeutung und die Tendenz, welche ich biefer Schule beigelegt und eingeprägt wünsche, erlaube ich mir im Allgemeinen mit Folgenbem meine Ansicht zu erkennen zu geben.

Die Ausbildung ber Gesangskunst ist bei uns Deutschen gang besonders schwierig, unendlich schwieriger als bei ben Italienern, und felbst um Vieles schwerer als bei ben Franzofen. Der Grund hiervon liegt nicht nur in ben Ginfluffen bes Klimas auf die Stimmorgane felbst, sondern am nachweisbarften nament= lich in ben Gigenthumlichkeiten ber Sprache. Während in ber italienischen Sprache die ihr eigenen äußerst behnbaren Bokale burch bie anmuthige Energie ihrer Konsonanten nur zu wirkfameren Rlangförpern gebildet werden, und felbst ber Franzose feinen, bereits weit beschränkteren Bokalismus durch eine Bildung ber Ronfonanten fliegend erhält, beren oft bis zur begrifflichen Misverftanblichkeit gelangte Formung einzig bem Bedürfniffe bes Euphonismus fich verbankt, bat die beutsche Sprache, nach ihrem tiefen Verfall am Ausgange bes Wittelalters, trop ber Anstrengungen ber großen Dichter ber beutschen Renaiffance fich noch nicht fo weit wieber entwickelt, bag fie im Betreff bes Bohlklanges irgendwie mit ihren romanischen und felbst flavischen Nachbarn wetteifern könnte. Eine Sprache mit meist kurzen und ftummen, nur auf Koften ber Sinnverständlichkeit behnbaren Botalen, eingeengt von zwar höchst ausbrucksvollen, aber gegen allen Wohlflang burchaus rudfichtslos gehäuften Konsonanten.

muß sich zum Gefange nothwendig ganz anders verhalten, als iene porermähnten Sprachen. Das richtige Berhältnik bierfür ift erft zu erkennen; ber Ginfluß ber Sprache auf ben Gefang, und endlich vielleicht (benn unsere Sprache ift noch nicht fertig) bes Gefanges auf die Sprache, ift erft zu ermitteln; jebenfalls tann bieg aber nicht auf bem bisherigen, von unferen Befangslehrern eingeschlagenen Wege geschehen. Das Mobell bes italienischen Gefanges, bes einzig als flaffisch ftpliftisch uns porschwebenden, ift auf die beutsche Sprache nicht anwendbar; hier verbirbt fich die Sprache, und ber Gesang wird entstellt: und bas Ergebniß ist die Unfähigkeit unseres heutigen beutschen Operngefanges. Die richtige Entwidelung bes Gefanges auf Grundlage ber beutschen Sprache ist baber bie, gewiß außerorbentlich schwierige, Aufgabe, beren Lösung junachst gluden muß. Sie kann andererseits nur gluden burch ununterbrochene Ubung an folden Gesangswerken, in welchen ber Gesang ber beutschen Sprache vollkommen entsprechend angeeignet ist. Der Charafter biefes Gefanges wird fich baber, bem italienischen langgebehnten Botalismus gegenüber, als energisch sprechenber Accent zu erkennen geben, somit gang vorzüglich für ben bramatifchen Bortrag geeignet fein. Im Gegenfat hiervon waren bisher die deutschen Sänger, mehr als die anderer Nationen, für ben bramatischen Gefang ungeeignet; eben weil ihre Bilbung nach bem fremben Gefangstupus, welcher ber Verwenbung und Bermerthung ber beutschen Sprache hinderlich mar, geleitet wurde, woburch bie Sprache felbft in ber Art vernachläffigt und entstellt werben mußte, baß gegenwärtig berjenige beutsche Meifter, welcher beim Bortrage feiner Werke auf die verftandliche Mitwirkung ber Sprache rechnet, gar keinen Sänger hierzu findet. Schon biefer einzige Umftand ber ganglich vernachläffigten und undeutlichen Aussprache unserer Sanger ift von ber abschredenbsten Bebeutung für bas Zustanbekommen eines mahrhaft beutschen Styles in ber Oper. Ich übergehe baber bie zahlreichen übelftanbe aufzuzählen, welche aus biefer einzigen fehlerhaften Grundlage bes beutschen Gesanges gerabe bier fich ergeben muffen, wo andererseits bem Charafter ber Nation und ihrer Sprache nach Alles auf ben einzig entsprechenben bramatifchen Gefang abzielen tann, und nehme es für jest über mich, als einseitig zu gelten, wenn ich als Grunderforderniß für bie

zu errichtende Gefangsschule aufstelle, daß die in ihr zu befolgende Methode zu allernächst die Lösung der Aufgabe, den Gesang mit der Eigenthümlichkeit der deutschen Sprache in das richtige Berhältniß zu setzen, sich als Ziel zu steden habe.

Daß hierbei eine eigentliche Berkummerung bes Gefangswohllautes nicht aufkommen burfe, versteht sich von felbst. Doch beruht gerade hierin die besondere, dem Deutschen gestellte Schwierigkeit. Wenn bem Staliener von ber Natur Alles leicht gemacht ist, und er bekhalb mohl auch leicht in Selbstaefälligkeit erschlafft, hat die Natur, die bem Deutschen ben Gebrauch seiner Kunftorgane erschwerte, ihn bagegen auch mit Ausbauer und Rraft in der Anwendung der Reflexion auf feine Bildung außgestattet. Es ift bas Besonbere bes beutschen Bilbungsganges, daß er Motiv und Form feiner Bildung fich meift von Außen entnimmt, daß er somit einen Bilbungstompler sich anzueignen sucht, bessen Elemente, nicht nur im Raum, sondern auch in der Reit, ihm ursprünglich ferne liegen. Während die romanischen Bölker einem bebenklichen Leben auf den Augenblick hin fich überlaffen und eigentlich nichts recht empfinden, als mas die unmittelbare Gegenwart ihnen bietet, baut ber Deutsche die Welt ber Gegenwart fich aus ben Motiven aller Zeiten und Zonen auf. Sein Genuß am Schönen ist somit auch mehr reflektirt, als namentlich bei ben romanischen Nachbarn. Auch seine Runft= mittel, ja, wie ich zeigen will, seine Kunftorgane, foll er burch sorgfältige Aneignung, und mit überlegtem Verständnisse ber Runft und ihres Organismus' felbst, wie sie nur auf historischem Wege vermittelt werben, sich gewinnen. Im vorliegenden Falle wird die von deutschen dramatischen Sängern geforderte besonbere Eigenschaft nur dann für die Kunst überhaupt vollgiltig zu gewinnen fein, wenn auch ber Gefangswohlflang ber italieni= schen Schule in seiner Bilbung nicht aufgeopfert wird. In bas Studium ber beabsichtigten Gefangsschule mirb baber bas reflektirende Befaffen auch mit bem italienischen Gefange inbegriffen sein muffen, und zwar, wie unerläglich, mit Unwendung ber italienischen Sprache. Hiermit ift ber zur übung bestimmte Bortrag nicht nur frember, sonbern auch verschiebenen früheren Berioben angehörender Stylarten in bas Auge gefaßt, welche, non ber Absicht bes Studiums mit wohlerwogener Erkenntniß ber Gigenthumlichkeiten berfelben geleitet, als Bildungsmittel für die Zöglinge selbst zunächst von mir in das Auge gefaßt wird. Welche Folgerungen ich an dieses Bildungsmoment und seine Verwendung, bezüglich der Bedeutung und späteren Ausebehnung des ganzen Institutes, knüpse, werde ich mich bemühen im Verlause in ein helleres Licht zu stellen. Um dagegen dieser zukünftigen Ausdehnung schon bei Besprechung der Gesangsschule noch weitere Begründung zu geben, erlaube ich mir zunächst auf diesenigen Hismittel einer richtigen und vollkommenen Ausbildung des Sängers aufmerksam zu machen, welche schon zur gebeihlichen Wirksamkeit der Gesangsschule, als sols

der, herangezogen werben muffen.

Unerläßlich ist es, bak ber Sänger auch ein guter Musiker fei. Wie übel in diefer Sinficht es bei uns, die wir uns fo gern als gründlich und gebiegen ben Ausländern gegenüber hinstellen. beschaffen ift, kann nicht laut genug beklagt werben. Die erfte grammatikalische Renntnig ber musikalischen Sprache, bas einfache Lefen ber Noten, ift ben meisten Sangern bermaken fremb. bağ bei ihnen bas Studium einer Gefangspartie nicht etwa beißt, ben Bortrag und Gehalt berfelben fich aneignen, sondern ein= fach die Noten treffen lernen, womit, wenn es erreicht ist, bas Studium felbst eigentlich als abgeschloffen betrachtet wirb. Man urtheile nun, welchen Standpunkt Dieser vernachlässigte Bilbungsgrad eines Sangers gerabe jum Charafter ber beutschen Mufit, beren reich entwickeltes harmonisches Gewebe fie gang porzüglich auszeichnet, einnimmt, und leicht wird es zu begreifen fein, warum so wenigen beutschen Meistern es noch beitommen konnte, die reiche Entwickelung, welche die beutsche Musik auf bem Instrumentalgebiete gewonnen, bisher noch auf die Oper überzutragen. - Siergegen wird es baber erforderlich, fogleich mit bem eigentlichen Gesangsunterrichte auch grundlichen Mufitunterricht überhaupt eintreten zu laffen, und ich verftehe hierunter theoretische Belehrung und praktische Ubung in ber Sarmonie, fortschreitend bis an diejenige Grenze ber eigentlichen Rompositionslehre, welche sich mit der genauen Kenntniß der Konstruktion eines Tonwerkes, bes Baues seiner Berioden, ber Bedeutung und ber Berhältniffe ber in ihm enthaltenen Themen, sowie bem genauen Innewerben ihrer Phraseologie abschließt. An dieses geforberte Studium ber Bilbung bes Sangers murbe nun anzuknupfen fein, wenn die Entwickelung und Erweiterung ber eigentlichen Gesangsschule zur allgemeinen Musikschule in

bas Auge gefaßt werben foll.

Um aber zuvor noch allen Erforberniffen für bie mirklich vollkommene Ausbilbung eines Sangers, namentlich von bramatischer Tenbeng, gerecht zu werben, mußten wir erst nothwendig noch für ben rhetorischen und gymnaftischen Theil berselben forgen. Die Erforberniffe beiber Tenbengen fallen bereits in die Anfangsgründe des reinen Gefangsunterrichtes. Um feinen Ton mit bem Bort in richtige Abereinstimmung zu feten, muß ber Sanger icon und richtig fprechen lernen; um volle Berr-Schaft über bas unmittelbare Gefanasoraan, ben Rehlkopf und bie Lungen, zu erhalten, muß er seinen gangen Rorper volltom= men in feine Gewalt befommen. Für ben zwedmäßigsten Unterricht nach diesen beiben Seiten hin, ist baber soaleich im Anfange ber eigentlichen Stimmbilbungsftubien zu forgen. Der Sprachunterricht wird von ber rein physischen Ausbildung bes Spraceorganes bis zur genauen Belehrung über die Konstruktion bes Berses, die Eigenschaften bes Reimes, und endlich ben rhetorischen und poetischen Behalt bes bem Gesange zu Grunde liegenden Gedichtes vorschreiten. Der gymnaftische Unterricht aber wird fich, von ber für bie Tonbilbung nothigen Belehrung ber Rörperhaltung ausgehend, bis zur Entwidelung ber plaftischen und mimischen Kähigkeit, ben Erforberniffen jeder bramatischen Aftion zu entsprechen, erftrecen. Diese Erweiterung bes Gefangsunterrichtes ift unerläglich, wenn er nicht einseitig seinen wahren Zweck aus dem Auge verlieren foll.

Der gänzliche Mangel an Ausbildung in diesen Zweigen ift es, was die meisten unserer heutigen Opernsänger so unfähig für höhere Kunstaufgaben macht. Es ist unglaublich, auf welche Gleichgiltigkeit gegen den "Text" ihrer Arien man bei ihnen trifft; kaum verständlich, oft gänzlich unverständlich ausgesprochen, bleibt der Bers und sein Inhalt, wie dem Publikum (wenn dieses sich nicht durch Nachlesen im Textbuche hilft) so auch dem Sänger selbst kach ganz unbekannt, und es ergiedt sich schon aus diesem Umstande ein dumpfer, fast blödsinniger Zustand seiner Geistesbildung, welcher das Befassen mit ihm, unter Umständen, zu einer geradesweges beklemmenden Bein macht. Daß ein Sänger, der den Inhalt des Gedichtes und der darzustellenden Situation nicht wahrhaft kennt, sondern dafür das hers

kömmliche Belieben der Opernroutine substituirt, auch in seiner plastischen und mimischen Aktion eigentlich nur sinnlose Gewohnsheiten nachahmen kann, ergiebt sich von selbst; und der wirklich gebildete Theil der Nation mag sich schon hieraus erklären, warum er sich, als Opernpublikum konstituirt, eigentlich kindisch und degradirt vorkommen muß, weßhalb auch der Besuch der Oper ihm ganz richtig als eine frivole Ausschweisung erscheint, für die er sich am Ende gerechter Weise mit tödlicher Langeweile bestraft fühlt.

Indem ich bisher nur den praktischen Zweck der Ausdilbung von Sängern, welche fähig wären, bei den beabsichtigten Musteraufführungen mitzuwirken, verfolgte, gelangte ich wiedersholt bereits an die Grenzen der reinen Gesangsschule, an welchen diese sich einerseits in das weitere Gediet der Musik, and dererseits, durch die zulett aufgestellte Forderung, mit dem Gegenstande des Unterrichtes einer reinen Theaterschule berührt. Es ist unerläßlich, und entspricht zugleich der mir gestellten Aufgabe, diese Grenzen, wenn sie auch um der Erreichung des nächsten Zweckes willen für das Erste als einzuhalten betrachtet sein sollen, dem Plane nach folgerichtig zu erweitern, um auf dem Wege der Darstellung des praktischen Bedürfnisses die Röthigung zu allmählicher späterer Ergänzung klarer zu machen, sowie im Boraus die Mittel hierzu zu bestimmen.

Reinem Musiter, möge er sich für die Ausübung seiner Kunst einem Spezialfache widmen, welchem er wolle, kann ein im Anfange seiner Ausbildung empfangener Gesangsunterricht anders, als vom höchsten Vortheile sein. Die Vernachlässigung des Gesanges rächt sich in Deutschland nicht nur an den Sängern, sondern selbst an den Instrumentalisten, am meisten aber auch an den Romponisten. Wer nicht selbst zu singen versteht, kann nicht mit voller Sicherheit für den Gesang schreiben, noch auch auf einem Instrumente den Gesang nachahmen. In wie weit jeder Musiker an der Gesangsbildung sich betheiligen sollte, dürste einzig von der Beschränkung seines Stimmorganes abhängen. Jeder Mensch, namentlich der mit musikalischer Neigung begabte, besitzt an seinem Sprechorgane das Material, durch dessen möglichste Ausbildung er sein Innewerden der wahren Sigenschaften des Gesanges wenigstens so weit entwickeln sollte, daß sie ihm nicht fremd, sondern seinem Bewukt-

sein innig bekannt wären. Die menschliche Stimme ist die praktische Grundlage aller Musik, und, so weit diese sich auf dem ursprünglichen Wege entwideln möge, immer wird doch die kühnste Kombination des Tonsetzers, oder der gewagteste Bortrag des Instrumentalvirtuosen an dem rein Gesanglichen schließlich das Gesetz für seine Leistungen wieder aufzusinden saben. Ich glaube daher, daß der Elementarunterricht im Gesange für jeden Musiker obligatorisch gemacht werden muß, und würde demnach in der geglückten Organisation einer Gesangsschule, nach den bezeichneten Normen, auch die Grundlage der beabsichtigten allgemeinen Musikschule erblicken. Sie würde daher zunächst an derzenigen Grenze zu erweitern sein, an welcher wir sie dei der Nothwendigkeit, den Sänger in den Elementen der Harmonielehre und der Anleitung zur Analyse der musikalischen

Kompositionen zu unterweisen, angelangt faben.

Hier muß ich aber sofort ausbrücklich betonen, bak ich ben Charafter unferer Unftalt nur als ben einer rein praftischen Schule zur Ausbildung ber Bortragsmittel von Werfen flaffiichen und beutschen Musikftples festhalte: Die eigentliche musikalische Wiffenschaft mit ihren Zweigen zugleich in einer Mufitfoule vertreten zu wollen, mußte von bem wichtigften Zwede, ben Werken ber Musik zu ihrer vollendeten Aufführung zu verhelfen, ganglich ableiten, ihre Wirksamkeit lahmen und verwirren. Die dem ausübenden Musiker und Romponisten nöthige Wiffenschaft lernt fich ebenfalls nur auf prattischem Beae, und auf diesem führt vor allen Dingen die Mitwirkung zu guten Aufführungen, endlich bie Unbörung und Anleitung gur Beurtheilung berfelben; mas bazwischen liegt, die Aneignung ber Renntnig ber theoretischen Gesetze ber eigentlichen Rompositionslehre, ist Sache bes Privatstudiums, zu bessen Anleitung in teiner größeren Stadt Deutschlands, am wenigsten bier am Site ber beabsichtigten prattischen Musikschule, ber geeignete Lehrer fehlen wird. Was bagegen bem Junger ber Mufit, ber die leicht ihm zugänglichen Lehren der musikalischen Wissenschaft überall in Deutschland beffer und grundlicher als in Frankreich und Italien erlernen kann, von je Noth gethan hat, ist, bie Gefete bes iconen und richtigen Ausbruckes fich jum Bewuftfein ju bringen, nach welchen er bas Erlernte anzuwenden bat. Rur Reit der Blüthe der italienischen Musik sendeten daher deutsche

Fürsten und französische Akademien ihre Begünstigten nach Rom und Neapel, weil diese Bildung durch Anhörung klassischer Bortragsweisen daheim nicht zu gewinnen war. In eben dieser Weise sorgten einst die italienischen Fürsten und Großen für die Ausdildung der jungen Maler einsach dadurch, daß sie den Meistern die Mittel zu bedeutenden Kunstschöpfungen gaben, welche dann unmitteldar dem Schüler als Borbild und Lehre dienten. Im Atelier, in der Werkstatt des Meisters, während er schaft, und seine Werke fördert, ist die wahre Schule des berusenen Jüngers. Diese Werkstatt auch dem Musiker unserer Zeit zu geben, sei nun das schöne Ziel des erhabenen Freundes meiner Kunst.

Indem ich also den eigentlichen theoretischen Kompositionsunterricht, als Harmonielehre und Kontrapunktlehre, aus dem praktischen Lehrplane der zu bildenden Musikschule verweise, und auf den stillen persönlichen Verkehr zwischen dem lernbegierigen Schüler und dem leicht zu erkiesenden Lehrer beschränke, fasse ich desto schärfer die Mittel der Geschmackbildung für das Schöne und Ausdrucksvolle in's Auge, und erkenne hierfür einzig als fördernden Weg die Anleitung zur richtigen und schönen Vortragsweise. In dieser Beziehung hatten wir zu allernächst für den Gesang zu sorgen, weil dessen Ausdildung, nach meiner Meinung an und für sich die Grundlage aller musikalischen Vildung, wie sie von besonderer Schwierigkeit, auch in Deutschland am meisten vernachlässigt ist.

Ungleich besser steht es bagegen bei uns im Instrumentalfache. Bon ber wenig gepflegten Stimme hat sich ber Deutsche
von jeher mit Borliebe zu bem Ton-Instrumente geslüchtet.
Jebe große Stadt Deutschlands hat verhältnismäßig gute, ja
hier und da vorzügliche Orchester aufzuweisen; an guten, ja sogar vortrefslichen Streich- und Blasinstrumentisten fehlt es nicht.
Jedes bedeutende Orchester besitzt für jedes Instrument den Meister, dei welchem der Schüler die Technik seines erwählten Instrumentes dis zur größten Fertigkeit erlernen kann. Ich ersehe keinen Grund, hieraus einen besonderen Zweig des Unterrichtes an einer Musikschule zu bilden; gemeinschaftliche Erlernung der Instrumental-Technik hat keinen Sinn, und kann höchstens in russischen Kasernen mit Erfolg betrieben werden.
Bei der Erweiterung der beabsichtigten Musikschule nach dieser Seite hin dürfte auf die eigentliche Erlernung der Instrumental-Technit nur gewissermaßen aus humanen Grunden Rucksicht genommen werben, nämlich: talentvollen jungen Dufifern, welche fich für ein Inftrument entschieden haben, mußte ber geeignete Meister aus ber Rahl ber Angestellten bes Orchesters jugewiesen, und im Falle bes Bedürfniffes, eben bei großem Talente bes Schülers, der Meister für seinen Unterricht auf fubventionellem Wege entschädigt merben. - Anders verhält es fich jeboch, bem ausgesprochenen Zwede gemäß, mit ber Wirtsamteit bes Meisters wie bes Schülers von ba ab, mo ber burch Brivatunterricht bis zur Beberrichung ber Technit gereifte Schüler fich zur Bildung feines afthetischen Geschmades am Schonen und Richtigen bes Vortrages anlassen soll. hier tritt ber Fall ein, mo felbst unsere besten Orchester noch nicht zum "Konserviren" berechtigt, sondern in Wahrheit erst noch derjenigen Ausbildung bedürftig sind, welche ihre Leistungen auf die aleiche Sohe mit ben Werten ber großen beutschen Meister felbst bringen foll; und hier ift baber bas Ginschreiten ber Birtfamteit einer höheren Musikschule zur Mithilse an ber Ausbildung eines flaffisch beutschen Musikitnles von ernster Bichtigkeit.

Deßhalb fei mir hier eine nöthige Beleuchtung bes beutschen

fogenannten Konzertwesens zuvörderft gestattet. -

Neben ben beutschen Operntheatern, in welchen mit ber Aufführung aller Gattungen ber Opern-Musik von neueren und älteren italienischen und frangofischen Meistern, sowie ber flaffischen Opern beutscher Komponisten, als Glud und Mozart u. f. w., abgewechselt wird, haben fich Ronzertanstalten gebilbet, welche zur Unterhaltung ihrer Abonnenten ebenfalls alle Gattungen ber reinen Instrumental=Musit, sowie ber gemischten Chorgefangsmufit, vorzuführen fich angelegen fein laffen. Der Charafter biefer mufikalischen Unterhaltungen ift zweierlei, und ihre Grundlage ift einerseits bas Birtuofenthum, andererfeits beruht sie auf bem Verfalle ber Kirchenmusik. Namentlich ber Instrumental-Birtuofe, ber fich auf feinem besonderen Instrumente zu Gebor bringen wollte, lub hierzu bas Bublifum ber Städte, welche er bereifte, ein; um feine perfonlichen Leistungen au unterftuten, und fie burch Abwechselung gu beben, jog er Die Mitmirfung anderer Birtuofen, namentlich beliebter Sanger, fomie bes Orchesters, welches burch eine Duverture ober Somphonie einleiten und ausfüllen follte, beran. Neben biesen, wegen bes Wettstreites ber in ihnen auftretenben Birtuofen fo benannten, "Ronzerten" fand, namentlich in protestantischen Ländern, die Übersiedelung der Kirchenmufit in den Konzertfaal, unter bem Titel von Dratorien, wie fie vorzüglich in England ber religiöfen Etiquette wegen beliebt murbe, Nachahmung und Verbreitung. Durch ben Kompromiß und die Verschmelzung biefer beiben, eigentlich fich fehr entgegenstehenden Glemente, find die großen Musikfeste entstanden, welche auch die Deutschen allsommerlich an verschiedenen Orten zu begehen fich angelegen fein laffen, und beren beschränktere Nachahmung allwinterlich, in ben sogenannten Abonnementskonzerten, zur gefelligen Unterhaltung eines Theiles bes städtischen Bublifums verwendet wird. Man glaubt fich berechtigt, die eigentliche musikalische Bildung bes beutschen Lublikums als von diesen Ronzertanstalten ausgebend anzusehen, und hierzu hat man insofern guten Grund, als die ernstesten und geistvollften Werte unserer groken beutschen Meister eben bem Gebiete ber Inftrumentalmufit angehören, und, weil hier geeignet, am häufigsten in ihnen zur Aufführung gebracht werden konnen. Bu einiger Borficht in ber Schätzung Diefes Ginflusses hat uns ber Umstand, daß neben diesen soliberen Runftgenuffen bas Bublifum nichtsbestoweniger gern boch auch die schlechtesten Theaterauf= führungen bes ichlechtesten Genre's ber Oper besucht, bisher noch nicht bestimmen fonnen; auch daß unmittelbar vor ober nach einer Mozart'ichen ober Beethoven'ichen Symphonie bas finnloseste Gebahren eines Birtuofen, ober die trivialste Arie einer Sängerin nicht nur Anhörung, sondern oft Beifall, ja Enthusiasmus finden und erweden fonnte, hat unfere Rongertveranstalter, trot ber von ihnen empfundenen Noth unter sol= den Umftanden gute Programme zusammenzustellen, noch nicht über bas Grundfehlerhafte ihrer Unternehmungen belehren fonnen. Die Gewöhnung, ben Saal von ben gablreichen Bliebern ber Familien, welche hier für einen verhältnigmäßig febr geringen Abonnementspreis Raum und Belegenheit zur Befriebigung ber geselligen Bedürfniffe einer unschuldigen Gitelfeit und eben fo unschädlichen Unterhaltung finden, meiftens gum Erbruden gefüllt zu feben, tonnte hierin zum Theil irreleiten: Die Williafeit, mit welcher Diefes Aublifum fich führen und für

seinen Geschmad bestimmen ließ, die oft als Enthusiasmus sich äußernde Gesügigkeit der Zuhörer gegen das als klassisch und vorzüglich Bezeichnete, die Bereitwilligkeit in der Anerkennung der Autorität der leitenden häupter, — alles dieses konnte so weit täuschen, daß man in den Konzert-Instituten den höhepunkt des deutschen Musiklebens erreicht zu haben wähnte.

Die Enttäuschung würde schnell eintreten, wenn unsere Abonnenten eines Tages uns verließen, um der Befriedigung ihrer geselligen Bedürfnisse in irgend einer anderen Art nachzugehen; wenn vielleicht wissenschaftliche Borträge, chemische Experimente u. dgl. noch wohlfeilere Gelegenheit zur Unterhaltung geben könnten. Gestehen wir, daß dieser Fall möglich ist. Was würde dann aber bewiesen, woraus der zu beklagende auffallende Antheilsmangel zu erklären sein? Aus dem Verfalle des öffentlichen Musikgeschmackes? Aber ihr glaubtet seine Bildung ja in eueren Händen zu haben? Es stand bei euch, ihm euer Belieben einzuprägen; da dieß ja wohl ein klassisches war,

warum gelang es euch nicht?

Der Kehler liegt barin, daß wir klassische Werke be= figen, für fie aber noch teinen flaffischen Bortrag uns angeeignet haben. Die Werte unferer großen Meifter beeinflukten bas eigentliche Bublitum mehr burch die Autorität, als burch ben wirklichen Gindruck auf bas Gefühl, und es hat baber noch keinen mahrhaftigen Geschmad bafür. Und hierin, aber gerade hierin, liegt bas Beuchlerische bes Klaffizitäts=Rultus, gegen welchen, von leicht zu verbächtigender Seite her, oft Bormurfe aufgekommen find. Betrachten wir, mit welcher Muhe und Sorafalt Italiener und Kranzosen sich für ben Vortrag ber Werke ihre klaffischen Epochen übten; feben wir noch heute, mit welch' gang vorzüglichem Fleiße französische Musiker und Orchester die schwierigsten Werke Beethoven's sich anzueignen und für bas Gefühl unmittelbar einbrudevoll zu machen fuchten, fo ift es bagegen jum Erstaunen, wir leicht wir Deutschen es uns machen, um gegenseitig uns einzureben, bas Alles komme uns gang von felbit, burch reine munbervolle Begabung an. Man nenne mir in Deutschland bie Schule, burch welche ber giltige Bortrag ber Mozart'schen Musik festgestellt und gepflegt worben fei? Gelingt biefer unseren Orcheftern und ihren angestellten Dirigenten fo gerabesweges von felbst? Wer hat es ihnen

aber sonft gelehrt? - Um bei bem einfachsten Beisviele, ben Instrumentalwerken Mozart's (feinesweges ben eigentlichen Hauptwerken bes Meisters, benn biese gehören ber Oper an) zu vermeilen, so ist hier zweierlei ersichtlich: die bedeutende Erforberniß für ben fangbaren Vortrag berfelben, und die spärlich portommenden Reichen hierfür in ben binterlaffenen Bartituren. Bekannt ift und, wie flüchtig Mozart die Bartitur einer Symphonie, nur zu bem 2mede einer besonderen Aufführung in einem nächstens von ihm zu gebenden Konzerte, aufschrieb, und wie anforberungsvoll er bagegen für ben Bortrag ber barin ent= haltenen sanglichen Motive beim Ginstudiren bes Orchesters war. Man fieht, hier war Alles auf ben unmittelbaren Berkehr bes Meisters mit bem Orchester berechnet. In ben Bartien genügte baber bie Bezeichnung bes hauptzeitmaages, und bie einfache Angabe ber ftarten und leifen Spielart für gange Berioben, weil ber birigirende Meifter beim Einftubiren mit lauter Stimme, meistens durch wirkliches Borfingen, ben gewollten Bortrag feiner Themen ben Musikern zu erkennen geben konnte. Noch beute, mo wir andererseits uns an febr genaue Bezeichnung ber Bortragenüancen gewöhnt haben, fieht der geistvollere Dirigent fich oft genöthigt, febr wichtige, aber feine Karbungen bes Ausbruckes ben betreffenden Musikern burch munbliche Berbeut= lichung mitzutheilen, und in ber Regel werden diefe Mittheilungen beffer beachtet und verstanden, als die schriftlichen Beichen. Wie wichtig biefe aber gerabe für ben Bortrag Mozart'= icher Instrumentalwerte maren, leuchtet ein. Der, im Gangen oft mit einer gemiffen Klüchtigkeit entworfenen, sogenannten Ausführungs= und namentlich Berbindungs = Arbeit in feinen Symphoniefagen gegenüber, liegt bas hauptgewicht ber Erfinbung hier por Allem im Gefange ber Themen. Bu Sandn gehalten, ist Mozart in seinen Symphonien fast nur durch biesen außerorbentlich gefühlvollen Sangescharafter ber Instrumental-Themen bedeutend; in ihm liegt ausgebrückt, wodurch Mozart auch in diesem Zweige ber Musik groß und erfinderisch mar. Sätte es nun in Deutschland ein so autoritätsvolles Institut gegeben, wie für Frankreich bas Barifer Confervatoir es ift, und hatte hier Mozart feine Werke aufgeführt, ober ben Beift ihrer Aufführungen übermachen können, fo burften mir annehmen, daß bei uns eine giltige Tradition bafür etwa in ber Art

erbalten fein wurde, wie im Pariser Conservatoir, trot aller bort eingeriffener Berberbnig, 3. B. für die Aufführung Blud'ider Rufit fich eine immerhin oft noch überrafchend tenntliche Aberlieferung erhalten hat. Dieg mar aber nicht ber Fall: einmal in einem von ihm gegebenen Konzerte, mit einem gelegentlich engagirten Orchefter, in Wien, Brag ober Leipzig, führte er biefe eine Symphonie auf, und fpurlos verschollen ift hierpon die Tradition. Was übrig blieb, ist die dürftig bezeichnete Bartitur, Die jest, als flaffifcher Überreft von einer lebendia nibrirenden Broduktion, jur einzigen Richtschnur für ben Bortrag bewahrt, und mit übel verftandener Bietat ber Wiederaufführung bes Werkes einzig zu Grunde gelegt wird. Nun benke man fich ein folch' gefühlvolles Thema bes Meifters, welchem ber flaffische Abel bes italienischen Gefanasvortrages ber früheren Beiten bis in die innigften Schwebungen und Biegungen bes Tonaccentes, als Seele feines Ausbruckes, vertraut mar, und melder jett bem Orchester-Instrumente Diesen Ausbruck beizulegen sich bemühte, wie Keiner vor ihm; dieses Thema bente man fich nun ohne jebe Inflerion, ohne jebe Steigerung ober Minderung bes Accentes, ohne jebe bem Sanger so nöthige Modifikation bes Zeitmaaßes und bes Rhythmus, glatt und nett fortgespielt, mit bem Ausbrude, mit welchem etwa eine musikalische Rahl ausgesprochen murbe, und schlieke auf ben Unterschied, ber hier zwischen bem ursprünglich vom Meister gebachten, und bem jest wirklich empfangenen Ginbruce ftatt= finden muß, um fich über ben Charafter ber Bietat gegen Dogart's Mufit, wie er unseren Dufit-Konservatoren eigen ift, Aufschluß zu verschaffen. Um dieß noch genauer an einem beftimmten Beispiele zu bezeichnen, halte man etwa bie erften acht Tatte bes zweiten Sates ber berühmten "Es dur-Symphonie" Mozart's, so glatt vorgespielt, wie ihre Bezeichnung burch bie Bortragszeichen es nicht anders zu erfordern fcheint, bamit zu= fammen, wie ein gefühlvoller Mufiter fich biefes mundervolle Thema unwillfürlich vorgetragen bentt; mas erfahren mir von Mozart, wenn wir es auf diese Weise farb= und lebenslos por= geführt erhalten? Gine feelenlofe Schriftmufit, nichts anderes. -

Ich habe mich ausführlicher bei biefem einen, weil eins facheren und beutlicher zu führenden Nachweis verweilt, um nun mit wenigen Strichen die unermeflichen Nachtheile berühren zu

können, benen gar bie überaus reiche Instrumental-Mufik Beethoven's, für beren Ausführung und Bortrag es fast gar keine tenntliche Tradition giebt, bei gleichem Berfahren ausgesett Von Beethoven steht es fest, bag er felbst feine fdwierigen Instrumentalwerke nie in volltommen entsprechenber Beife zur Aufführung hat bringen konnen. Wenn er eine feiner schwierigsten Symphonien, noch bazu im Zustande ber Taubbeit, mit zwei turgen Broben zu Tage förbern mußte, so können wir wohl benten, mit welcher verzweiflungsvollen Gleichailtig= teit er gegen biefes Erperiment erfüllt mar, namentlich wenn wir bagegen erfahren, mit welch' unerhörter Sorgfalt und peinlicher Genauigkeit für ben gewollten Ausbrud er bann feine Forberungen zu stellen fich bewogen fand, wenn ihm ein fünftlerischer Berein, wie ber bes an sich ausgezeichneten Schuppanzig'ichen Quartettes, mit ber nöthigen blinden Ergebenheit zu Gebote ftand. Allerdings finden wir in den hinterlaffenen Beethoven'schen Partituren hiergegen die Forberungen für den Bortrag bei weitem bestimmter, als bei Mozart, bezeichnet; um fo viel höher und potenzirter ift aber auch die Aufgabe felbst ge= stellt, welche gerade um so viel schwieriger ist, als der Thema= tismus Beethoven's fich tomplizirter zu bem Mozart's verhalt. Bang neue Erforberniffe treten für ben Bortrag ber Beethoven'= schen Werke durch die ungemein ausbrucksvolle Anwendung der Rhythmit auf, und bas rechte Zeitmaaf für einen Beethoven's fchen Symphoniesat, sowie vor Allem die stets gegenwärtige, überaus feine und sprechende Modifikation besselben, ohne welche ber Ausbruck ber ungemein berebten musikalischen Phrase oft gang unverständlich bleibt, zu finden, ist eine Aufgabe, die jeder angestellte Orchesterführer unserer Tage fich zwar unbebenklich zu lösen getraut, jedoch nur, weil er fie gar nicht einmal kennt. Salten wir hierzu noch bie, ber Deutlichkeit bes musikalischen Bortrages nicht felten hinderliche, Beschaffenheit ber Beethoven'= ichen Behandlung bes Orchefters, für welche er in ber Ibee weit ben technischen Kombinationen besihm zeitgenöffischen Orchesters vorausgeeilt mar, so ergiebt es fich, bag oft ber Gebanke bes Tonbichters burch die Berwendung ber Instrumente, wie sie ihm von feinen Borgangern als einziger Gebrauch überliefert mar, nicht zu entsprechenber finnfälliger Deutlichkeit gelangte. Dieses Orchefter gang jum rebenben Ausbrucke seiner Gebanken

zu machen, verhinderte ihn außerdem in den wichtigsten Spochen seines Lebens und Schaffens seine Taubheit, welche ihn dem unmittelbaren Berkehre mit dem Klangleben des Orchesters entzog. In vielen höchst wichtigen Fällen ist der Gedanke des Meisters durch besonders geeignete, seine und verständnissvolle Kombination und Modisikation des Orchester Bortrages erst zum wirklich kenntlichen Ausdruck zu bringen, und hierfür müßte mindestens mit der Sorgsalt versahren werden, wie es das Orchester des Pariser Conservatoirs that, als es volle drei Jahre auf das Studium der neunten Symphonie Beethoven's versandte.

Noch nicht genug aber, biefe nächstliegenden Aufgaben noch gänzlich ungelöst hinter sich zu lassen, suchten die Konservatoren unserer Konzertanstalten noch die Werke viel weiter abliegender Meister, endlich die aller Zeiten und Style herbei, um, wie es scheint, durch Steigerung der Schwieriakeiten der Aufgaben Ent= ichuldigung bafür zu finden, daß feine von ihnen wirklich gelöft wurde. Am liebsten, da man mit Beethoven boch nicht mehr weiter kann, beschäftigt man sich neuerbings mit Sebastian Bach: als ob das leichter sein müßte, mit diesem wunderbarften Räthsel aller Zeiten in's Klare zu tommen. Um Bach's Mufit zu begreifen, erforbert es einer fo spezifisch und tief reflektirten mufitalischen Bildung, bag ber Fehlgriff, biefe bem Bublitum, noch bazu burch die moderne leichtsinnige Aufführungsweise vermittelt, zuzumuthen, nur baraus erklärt werben tann, bak Diejenigen, welche ihn bennoch begeben, gar nicht miffen, mas fie thun. Den Charafter Diefer Musit jest übergebend, haben wir nur bas Gine in's Auge zu faffen, bag ihre Bortragsweise uns zu einem der allerschwierigsten Probleme geworden ift, namentlich, weil hier uns felbst die Tradition, wenn sie fenntlich nachweisbar mare, nicht mit Erfolg bienen können murbe; benn fo viel wir barüber erfahren, wie Bach feine Werte felbst aufgeführt hat, ist hier bas Misgeschick, welches noch alle beutschen Meifter traf, nämlich, bie geeigneten Mittel gur volltommen richtigen Aufführung ihrer Werke nicht zur Verfügung zu haben, gang vorzüglich hinderlich gemefen. Wir miffen, mit wie überaus dürftigen Mitteln und unter welch' ungemein erschwerenden Umständen Bach feine allerschwierigften Musikwerke nur zu Gehör bringen konnte, und können uns icon aus biesem einzigen

Umftande erklären, wie refignirt, und endlich gleichgiltig, ber Meister gegen den Bortrag derselben wurde, bessen Inhalt bei ihm fast ganz nur Gedankenspiel der innersten Seele blieb. — Es wird daher das Ergebniß einer höchsten und vollendetsten Kunstbildung sein, auch für die Werke diess wunderbarsten Weisters diesenige Vortragsweise aufzusinden und festzustellen, welche sie dem Gefühle vollkommen verständlich machen und für sernere Zeiten erschließen kann. Welcher Anstrengung es hierzu aber erst bedarf, wollen wir uns jest klar machen.

Um die hierzu führenden Wege zu bezeichnen, muß ich vor Allem wieder auf die Grundtendenz der beabsichtigten Musikfoule hinweisen, welche von ersprieglicher Wirtsamkeit nur bann sein kann, wenn sie sich ausschließlich auf die Pflege der Kunst bes Vortrages beschränkt. Wie ber rein miffenschaftlichen Ausbilbung des Schülers im Kompositionsfache, soll sie auch der rein technischen Erlernung ber Tonwerkzeuge nur durch Feststellung ber Grundrichtung die geeignetsten Mittel nachweisen und, allgemein bilbend, auf die beste Methode hierfür vorbereitend mirten. Das unfichtbare Band, welches bie verschiedenen Lehrzweige vereinigt, wird immer nur in ber Tenbeng bes Bortrages zu finden fein burfen. Für ben Bortrag find baher nicht nur die Tonwertzeuge felbft, fonbern namentlich ber afthetische Gefcmad, bas felbstständige Urtheil für das Schöne und Richtige auszubilben. Bom Standpunkte einer Lehranstalt aus ist auf das Erstere, ben Bortrag burch bie Tonwerkzeuge, nur burch bie zwedmäßigste Entwidelung bes Zweiten, bes afthetischen Geschmackes und Urtheiles, zu wirken. Der Tenbenz unserer Schule gemäß kann bieg nicht auf abstraft miffenschaftlichem Bege, etwa burch akademische Borlefungen u. bgl., erstrebt werden, fondern auch hierzu muß ber rein praftische Weg ber unmittel= baren fünstlerischen übung, unter höherer Anleitung für ben Bortrag, ju erzielen fein. Das Bedürfnig ber Mufit nach biefer Seite hin hat zur Erfindung und Ausbildung des richtigen Inftrumentes geführt, welches bem einzelnen Dufifer es ermöglicht, komplizirte vielstimmige Tonstude, vermöge gewisser Abftraftionen und Reduttionen, fich bem Gebanten nach vollständig vorzuführen. Das Klavier hat für bie Entwickelung ber mobernen vielstimmigen Mufit bie größte Bedeutung, indem es ber Selbstständigkeit ber Aneignung des Inhaltes und bes Bortrages, fast jeber Art, auch ber komplizirtesten Musik, eine gang unersetliche, unmittelbar praftische Sandhabe giebt. Am Rlaviere vermag ber gebilbete Musiker nicht nur fich felbst allein bas vielstimmige Tonftud nach Inhalt und Form unmittelbar zu vergegenwärtigen, sondern er kann sich auf ihm auch bierüber beutlich und bestimmt bem einigermaßen bereits entwickelten Junger ber Bortragstunft mittheilen. Auf feinem einzelnen Instrumente tann ber Gebante ber mobernen Musit flarer verbeutlicht werben, als burch ben sinnreich tombinirten Dechanismus des Klaviers: und für unsere Mufit ift es baber bas eigentliche Hauptinstrument ichon baburch geworben, bakunsere größten Meister einen bebeutenden Theil ihrer schönsten und für die Runft wichtigften Werfe eigens für bieses Instrument geschrieben haben. So stellen wir, wenn wir heute die Summe ber deutschen Musit bezeichnen wollen, unmittelbar neben die Beethoven'sche Symphonie die Beethoven'sche Sonate: und für die Ausbildung bes richtigen und schönen Geschmades im Bortrage, tann vom Standpunkte ber Schule aus nicht gludlicher und lehrreicher verfahren werden, als wenn wir von der Ausbildung für den Bortrag der Sonate ausgehen, um die Fähigkeit eines richtigen Urtheils für den Vortrag ber Symphonie zu entwickeln.

Eine ganz besondere Sorgfalt wird baher bei Erweiterung ber Musikschule auf den richtigen Klavierunterricht zu verwenden sein; nur sollte dieser nach ganz anderen Annahmen, als disher es geschah, eingerichtet werden, um dem hierbei in's Auge geschäten einzigen höheren Zwecke zu entsprechen. Wie für die Orchesterinstrumente weisen wir die Erlernung der reinen Technik des Klaviers dem Privatunterrichte zu, und erst dem ausgebils deten Techniker würde für die Kunst des höheren Bortrages der

eigentliche Lehrplan ber Schule offen fteben.

Dieser höhere Unterricht bes Klavierspieles würde bann nach zwei verschiedenen Seiten hin wirken: während die Ausbildung der reinen Birtuosität, in den besonderen Fällen des hervorragenden Talentes, wiederum dem reinen Privatunterrichte zugewiesen wäre, würde die Unterweisung im schönen und richtigen Bortrage der klassischen Klaviermusik einerseits die Bildung guter Klavierlehrer, andererseits die guter Orchester und Chordirigenten beabsichtigen. Was die erstere Seite betrifft, so muß diese besondere Richtung auf die Ausbildung von Klas

vierlehrern aus dem Grunde eingehalten werden, weil das Klapier, als das allerverbreitetste und in jeder Kamilie beimisch geworbene Instrument ber neueren Zeit, ber eigentliche Bermittler ber Musit mit bem Bublitum geworben ift. Soll baber auf die Geschmackrichtung bes ungemein zahlreichen Dilettantenpublikums richtig gewirkt merben, so ift hier ber bis in bie hausliche Unterhaltung bringenbe Weg bazu vorgezeigt. Nichts fann fich bitterer rachen, als bie Augerachtlaffung biefes Ginfluffes, und ein großer Theil des tiefinnerlichen Miserfolges aller Rlaffi= täts=Bemühungen, namentlich unferer Konzert=Anstitute, erklärt fich daraus, daß hier, im häuslichen Kreise und zur Selbstunter= haltung des Dilettanten, gemeiniglich die schlechteste Mufik, ober bie übelfte Bortragsweise ganglich aufsichtslos gepflegt murbe. Nicht unsere Dilettanten selbst hat bagegen die Musikschule zu unterrichten, sonbern, wie gesagt, die für fie bestimmten Lehrer in ber Richtung bes schönen und forreften Bortrages ber Art auszubilden, daß ihre spätere Unterweisung der Dilettanten wiederum ein Quell ber eblen Bilbung bes Gefchmades für Musik im Bublikum selbst werbe. Sierin verhalt es sich aber im Betreff ber Leiftungen unserer Klavierspieler ebenso, wie bei ben Leistungen unserer Orchester. Der richtige Bortrag ber Beetboven'ichen Sonate ist noch nie bis zum klassischen Style hierfür ausgebildet und festgestellt, noch weniger die Bortragsweise ber Klavierwerke früherer Berioden endailtig erörtert und ge= pfleat worben.

Am Klavier, und unter genauem Bekanntwerden mit unserer so höchst bedeutenden klassischen Klavier Kompositionslitteratur, wird daher auch, nach der bezeichneten zweiten Richtung hin, am zweckmäßigsten der spätere musikalische Dirigent für seine entscheidend wichtige Wirksamkeit sich vorbereiten. Für ihn ist es nicht erforderlich, die Instrumente des Orchesters, welches er dirigiren soll, selbst als ausübender Musiker zu kennen; über ihren Umfang, ihre Gigenthümlichkeit und die ihnen entsprechende Behandlungsart geben ihm die Anhörungen vorzügslicher Aufführungen, verbunden mit dem Studium der Partitur, einzig die beste Belehrung; so weit ihm eigener Vortrag durch Ersahrung inniger vertraut sein muß, lernt er dieß genügend durch seine Theilnahme am Gesangsunterrichte: die ästhetischen Mittel der Beherrschung des komplizirteren Vortrages von grö-

Beren Tonstücken eignet er sich am besten burch das Klavier an. Neben dem Privatunterrichte im wissenschaftlichen Theile der Kompositionslehre, würde der zum zukünftigen Dirigenten von musikalischen Aufsührungen sich bestimmende Schüler daher durch seine Theilnahme am höheren Bortrage des Klaviers zur Fähige keit des richtigen Urtheils über den Gehalt und die Form der ebleren Werke unserer klassischen Meister vorschreiten, so das das genaueste Bekanntwerden mit diesen in richtiger Vorschlerung seiner Ausbildung einzig den entsprechenden Abschlußgeben kann.

Der einzig verfolgten Tendenz der praktischen Anleitung zum richtigen Bortrag guter Musik würde es übel entsprechen, wenn wir schließlich, auf dem Höhepunkte der vorbereitenden Ausdildung angelangt, nach dem Borbilde rein wissenschaftlicher Anstalten, für die letzte Erreichung unserer Zwecke etwa akadesdemische Borträge u. dgl. über Asthetik der Tonkunst oder die Geschichte der Musik eintreten lassen wollten. Die wahre Asthetik und die einzig verständliche Geschichte der Musik hätten wir dasgegen nur durch schöne und richtige Aussührungen der Werke der klassischen Musik zu lehren, und mit den jetzt in das Auge zu kassenden Ausstührungen jener Werke haben wir daher den eigentlichen Ausstührungen jener Werke haben wir daher den eigentlichen Kernpunkt aller unserer Bemühungen zur Aussindung eines wahrhaft zweckmäßigen Lehrplanes der von uns gemeinten höheren Musikschule berührt.

Was bisher in unseren Konzertanstalten unvorbereitet und unvermittelt, ohne überlegte Wahl und zweckmäßige Zusammenstellung, sofort einem Publikum von bloßen Liebhabern vorgesgeführt wurde, der reiche, aber bunt durch einander geworsene Schatz der klassischen Musiklitteratur aller Zeiten und Bölker, soll nun in wohl zu treffender Auswahl, in zweckmäßiger Nebenseinanderstellung und Folge, zunächst zur Belehrung und Bildung der Jünger unserer Schule, in der Weise zur Ausführung gebracht werden, daß für das Erste den bei diesen Ausführungen selbst Betheiligten der Werth und Gehalt der Werke, durch übung im richtiasten Vortrage derselben, erschlossen werde.

Die Feststellung eines Planes für die Auswahl und stufenweise Aufeinanderfolge bei der Borführung der hier bezeichneten Berke muß die höchste Besonnenheit erfordern, und vielleicht kann die glückliche, vollgiltige Lösung dieser Aufgabe, wie sie

fich einerseits selbst wohl nach den Umständen motiviren muß, anbererfeits boch nur ber Erfolg längerer, verftändig geleiteter Bersuche sein. So viel ist gewiß, daß die jezige Zusammen= ftellung unserer besten Konzertprogramme burchaus nur verwirrend und verberblich für die Bildung eines richtigen Geschmades sich erweist: wie wir bies bereits äukerlich zu rügen und auf den üblen Erfolg bavon hinzuweifen Belegenheit fanden, muß bier vorzüglich auch ber schädliche Einfluß solcher willfürlichen Zusammenstellungen ber Werke bes verschiedenartiasten Styles auf die Bortragenden felbit bezeichnet merben. Bad. Mozart und endlich einen Tonsetzer der neuesten Zeit unmittelneben einander zu ftellen, schabet bem Bortrage ihrer Werte ebenso sehr, als es das Rublikum verwirrt, welches in solchen Källen sich wohl selbst zu ber Genugthuung anläßt, z. B. Rosfini's Duverture zu "Wilhelm Tell" in bemfelben Konzerte, in welchem es Sandel und Beethoven gehört hatte, mit Alles überwältigendem Jubel aufzunehmen, wie ich bieß felbst meiner Zeit in einem der berühmten Leipziger Gewandhauß-Konzerte erlebte. Um bem Bublitum auch nach biefer Seite, namentlich bes zu bilbenben gefunden Urtheiles über Mufit, von Nugen zu werden, burfte es aur Anhörung ber flassischen Musikwerke alterer Berioben nur bann jugelaffen fein, wenn bie Ausführung berfelben zuvor nach einem Plane zwedmäßig geordnet mare, welcher zu allernächst einen vorzüglichen Vortrag berselben erzielt. Nur aus ben genau erwogenen Erforderniffen diefer Werke felbst kann, da uns die Tradition dafür ganz verloren ist, die richtige Vortragsweise erkannt und durch den unmittelbar praktischen Berfuch ihrer Wirfung bestimmt werben. Was bisher von Afthetitern, welche nicht felbst wirkliche Musiker waren, theils mit redlicher Absicht, theils aber auch nur, um auf die Neugierde bes Bublikums zu spekuliren, burch bas Arrangiren sogenannter historischer Konzerte versucht murbe, und glücklichenfalls auf bas Bublikum nur ungefähr von bem Gindrucke fein konnte, welchen in ben Text gedruckte Rahlenbeifpiele eines miffenschaftlichen Werkes auf beffen Lefer machen, foll nun zu allernächft in der Absicht vorgenommen werden, mit der Ergründung der jenen Werken entsprechenbsten richtigen Vortragsweise, zugleich ben Sinn und bas Urtheil für mahren und iconen Bortrag in den Ausführenden selbst zu bilden und zu pflegen. Das stufenweise Borschreiten von ben Werken ber älteren bis zu benen ber neuesten Spochen ber Musik, wird zugleich, wie der Übung des Kunstverstandes, auch den verschiedenen Stusen der gewonnenen technischen Ausbildung der Szekutanten selbst angemessen und vortheilhaft sein, und die hierauf sich gründenden gemeinschaftelichen Übungen würden somit den eigentlichen Kern des Lehre

planes unferer Musificule ausmachen.

Bährend so die Augübenden und die Dirigirenden sich mit bem Bortrage ber Meisterwerke ber verschiedenen Epochen und Schulen gur Bilbung ihres eigenen Geschmades und Urtheils vertraut machen, häufen fie jugleich ben Schat berjenigen musikalischen Kunftleistungen an, welchen sie nun dem Bublikum ber Laien wiederum zur Bilbung auch des Geschmackes und Urtheils ber Runftliebhaber mittheilen konnen. Sollten in ber Schule felbst noch Zweifel über Die richtige Bortragsweise Diefes ober jenes Musikwerkes aus entlegeneren Berioden bestehen, so wurde jest die Entscheidung des durch das Schulftudium nicht befangenen, einzig nach dem instinktiven Gefühle fich aussprechenden Laien=Bublikums, meistens den richtigen Ausschlag geben. Gine auf folche Beife von ben eigentlichen Experimenten ber Schule unberührt gebliebene Buhörerschaft murbe einer, nach reiflichfter Überlegung getroffenen Bahl und Busammenftellung, somie ber treulichst erforschten richtigften Bortrageweise ber aufgeführten Tonftude gegenüber, uns endlich ben beften Aufschluß auch barüber geben, ob wir in irgend etwas noch gefehlt haben, ober aber auch, ob ben hervorgefuchten Werten felbst die für alle Zeiten bem rein menichlichen Gefühle zu erschließenbe, mabre Schönheit und ichone Wahrheit inne wohne. Diese wichtigen, nach Außen wie nach Innen gleich lehrreichen und bilbenben Rusammenkünfte der Ausübenden mit dem eigentlichen Publikum, würden in Zufunft die Stelle ber jest überall gevflegten flaffifchen ober gemischten Konzert-Unterhaltungen, beren Schwäche wir zuvor erfannten, einnehmen, und unsere Schule murbe nach biefer Seite hin somit fich auf die Bildung des Bublikums felbft ausbehnen, indem fie ihm unmittelbar ben vollendetsten musikalischen Kunstaenuk selbst bietet.

Zunächst auf Beranstaltungen zur Bilbung und Erhaltung eines wahrhaften Kunstgeschmackes im Fache ber Musik ausgehend, behalte ich mir vor, durch eine schließliche Erörterung ben Erfolg hiervon im Betreff ber Anwendung auf die erfinderische Produktion der Gegenwart zu beleuchten; für jett hätten wir, um die eingeschlagene konfervirende und ftplbilbende Richtung ber bezweckten Bilbungsanstalt nicht einseitig abzuschließen, noch die Ausbehnung berfelben von bem Ronzertsaale auf bas verwandte Theater in's Muge zu faffen. Bas murbe es uns nüten, in unserer Schule einen ebleren und mahrhaften Runft= geschmack zu bilben, wenn wir schließlich unsere Schüler ber Ausbeutung burch eine Anstalt überlassen müßten, welche in keiner Beise unserer Bildung angehörend, jeder Verantwortlichfeit für ben Beift ihrer Leiftungen entzogen, burch finnlofe Unforberungen für ben Bebarf bes fo tief entwürdigten Operngeschmades unserer Zeit, Alles wieder einreißen murde, mas mir aufbauten? Um ben richtigen Ausgangspunkt bes unerläglichen Einflusses unserer Schule auch auf das Theater zu erfassen, müßten wir einfach auf bessen Bedürfniß an guten und geübten Sängern, beren Seltenheit und Roftspieligkeit bem Bestehen bes Theaters fo äußerft hinderlich ift, Rudficht nehmen laffen. Daß nun bas Theater hinfichtlich feiner Borführungen und Leiftungen, nur noch in erhöhtem Grabe an benfelben Mängeln und Unvollkommenheiten leibet, wie unsere Konzertanstalten, braucht nicht erst ausgeführt zu werden; sondern, um seinen Leistungen dieselbe Tendeng zu vindiziren, wie ben ber beabsichtigten öffentlichen Aufführungen unferer Schule, haben wir einzig auf ben allgemeinen Charafter bes beutschen Theater=Revertoirs auf= mertfam zu machen, welches fich ebenfalls burch bie Werte aller Style und aller Zeiten, gang in ber Weise unserer bisherigen Ronzertprogramme zusammensett.

Um meine weit gehende Absicht sogleich in das hellste Licht zu setzen, will ich hier die uns zunächft liegende Oper, über die wir uns schon zuvor verständigten, ganzlich übergehen, und sofort zu ben Bedurfnissen des sogenannten rezitirenden Schau-

fpieles mich wenden.

Als Glud und Mozart ihre Opern schrieben, konnte ber für ihren Bortrag erforderliche Gesangsstyl in Italien und Paris studirt werden; als aber Goethe und Schiller mit ihren edelsten Dichtungen sich dem Schauspiele zuwandten, war für den Bortrag ihrer Berse, für die Wiedergabe ihres feinen und rein menschlichen Pathos', auch nicht die Andeutung einer

Schule, noch nirgend welches Borbild vorhanden. Unsere Schausvieler, Die, in ihrer natürlichen Entwickelung bis babin noch nicht über bas fogenannte bürgerliche Drama bingusgelangt. furz zupor Shafespeare'iche Stude burch Ummandlung ber Berfe in Brosa sich angeeignet hatten, fanden sich plötlich burch die von unferen groken Dichtern gestellten Aufgaben vollständig überrafcht. In ber fogenannten Naturlichkeitsschule aufgezogen. glaubten fie ber rhythmifchen Berfe fich nicht anders als burch Wiederauflösung derselben in Prosa bemächtigen zu können: da Die rhythmische Anforderung aber überwiegend blieb, übten fich weniger gewiffenhafte Deklamatoren biefe Berfe nach einer ichnell banal merdenden Melodienform ein, vermöge welcher, zur gedankenlosen Manier sich ausbildend, die Bedeutung, wie ber Inhalt bes Berfes burch ihren Bortrag vollständig aufgehoben murben. Wer der Soffnung erwedenden, naturmuchfigen Entwickelung ber beutschen Schauspielkunft seit ber Mitte bes porigen Nahrhunderts einige Aufmerksamkeit gewihmet bat, weiß. bak fie feitbem einem jähen Verfalle anheimfiel. Dieser batirt fich vom Erscheinen bes Goethe= und Schiller'ichen höheren Drama's. Sehr auffällig bestätigt sich hier wiederum Die ber beutschen Runft-Entwickelung eigene, betrübende Erscheinung: mahrend ber allgemeine Stand ber Runftbilbung nicht im Entferntesten nur Diejenigen fünstlerischen Silfsmittel an Die Sand bietet, welche im Auslande so wohl organisirt vorhanden sind, baß ber französische und italienische Autor fich fast nur auf ber Sohe biefer Kunftbildung zu halten hat, um das ihm erreichbare Befte zu ichaffen. — ersteben unter ben Deutschen ichaffenbe Benien von ber Broge und Bebeutung, bag fie, weit über bie heroen bes Auslandes hinwegragend, in ben nöthigen Anforberungen für die Darftellung ihrer Werte Alles überbieten, was felbst bort zu leiften möglich ware. Wenn wir aus biefem sonderbaren Schicffale bie Berechtigung zu ben fühnften Soffnungen auf die einstige Größe und herrlichfeit ber beutschen Runft schließlich zu entnehmen gesonnen find, muß, um diefen hoffnungen praftifche Begrundung zu geben, jest zunächft auf Die troftlosen Ubelftande hingewiesen werden, welche aus Diesem auffallenden Konflikte zwischen Wollen und Können bervorgegangen find. Unfähig, Goethe und Schiller in ber Beife fich anzueignen, daß aus der richtigen Löfung ber von ihnen gestellten

Aufaaben ein giltiger, mahrhafter Styl fich gebildet hätte, ver= fiel bas beutsche Schauspiel, von feiner beschränkteren Naturentwickelung burch unlösbare ibeale Forberungen abgelenkt, auf bas Experimentiren mit ber Darftellung ber Werke aller Zeiten und aller Nationen, gang ähnlich, wie wir bieß zuvor unserem Musiktreiben nachweisen mußten: und wie bier bem unverstan= benen und unverbeutlichten Beethoven die Meister aller Zeiten, bis zu Bach, zur Seite gestellt murben, zog man bort Molière, Calberon, Shakespeare, ja endlich Sophokles und Aischylos beran, gleichsam wie um burch bie Bermirrung ber Leiftungen bie Unfertiafeit jeber berfelben zu verbeden. Um nun ben bieraus erfolgten traurigen Ruftand bes beutschen Schausviels recht erfichtlich zu bezeichnen, mache ich z. B. einfach auf ben Umftand aufmertfam, bag es fchwer, ja faft unmöglich fallen murbe, aus ben Reihen unferer heutigen Schauspieler uns nur ben richtigen Lehrer für Sprache und Deklamation flaffischer Bersarten gu empfehlen, beffen wir für unfere zunächst beabsichtigte Gefangsschule bedürfen. Genau genommen hätten wir daher schon in bieser rein praktischen Frage ben Ausgangspunkt einer sehr nöthigen Befaffung auch mit ber Reform bes Schaufpiels zu finden, und ich begnüge mich baher mit dem gegebenen flüchtigen Überblide, um ber Ansicht, auch bas Schaufpiel in ben Kreis unserer, auf Begründung eines mahrhaften Styles für ben Bortrag berechneten Bemühungen beranziehen zu muffen. Raum zu verschaffen.

Einerseits für die Sicherung der Erreichung unseres nächsten Zweckes unerläßlich, wird es andererseits von den gedeihlichsten Folgen für diese Institut selbst sein, wenn das Theater, und zwar mit Einschluß des Schauspiels, den leitenden Grundsägen der hiermit nothwendig auch zur Theaterschule zu erweiternden Kunstbildungsanstalt untergeben werden kann. Hierzu würde die dem deutschen Theater durch seine praktischen Bedürfnisse eingeprägte Tendenz, sein Repertoir aus den klassischen Werken aller Zeiten und Nationen zusammenzusetzen, die nöthige Beranlassung geben, indem für diese Werke, wie für die reinen Musikwerke der verschiedenen Style, zunächst erst die richtige Darstellungsweise, ganz in dem Sinne und unter denselben Rücksichen, wie bei jenen Musikwerken, sorgfältig erforscht, geslehrt und als ailtig sestageset werden muß. Alles für dort Ges

fagte gilt hier mit gleichem Gewichte; benn es handelt fich hier wie bort zu allernächst um ben Geist und die Form ber Aneignung und Wiebergabe von Werten, melde unferer unmittel= baren Empfindung entruckt, und burch keinerlei kenntliche Aberlieferung gegenwärtig erhalten worden find. Die Schwierigkeiten. auf welchen die Besitnahme biefes Ginflusses, sowie feine Durchführung ftogen werben, burfen uns, foll bas gange Bert ber Grundlegung einer auf die Bilbung bes Runftgeschmades berechneten Schule nicht fofort untergraben werben, nicht abschrecken. Bor Allem auch barf bie rafch fich einstellenbe Gunft bes Bublifums für uns unzweifelhaft fein, benn biefes, meldem nun boch einmal die flassischen Werke aller Zeiten, mogen fie ihm noch fo unverftanblich fein, icon aus reinem Repertoirbedurfniffe vorgeführt werben, wird ichnell begreifen, bag feine Theilnahme an unseren ernsten Studien sich lediglich barauf zu beschränken habe, jene Werte jest richtig, lebenvoll und bem einfachen menfchlichen Gefühle verftanblich bargeftellt zu erhalten. In welches Berhältniß bas Bublifum, fobald es auf bem Wege bes richtigen Berftanbniffes ber flaffifchen Berte aller Zeiten fich für ben mahren Genuß an ben Leistungen ber theatralischen Kunft befähigt hat, sich bann zu benjenigen Leistungen bes Theaters verfest feben wird, welche icon ihres richtigen, feinem Style, sondern nur ber Manier und Routine angehörenden Gehaltes wegen zu ichöner und feffelnber bramatifcher Darftellung gar nicht gelangen können: bieg wird fich endlich mohl leicht aus ber Erfahrung ergeben, wie es bem Renner ber hier vorliegenben Fragen icon jest flar vorschwebt. Sobalb mir als unverruchbare Norm bas Eine festhalten, Alles, mas im Theater gegeben wird, gut und richtig ju geben, ift junachft biejenige Seite unferes Repertoirs bezeichnet, welche fich einzig biefer Bemühung lohnt. Da bem Theater aber auch die immerhin bebenkliche Tenbenz einer Unterhaltungsanftalt, wie fie bie Bevölkerung unferer größeren Stabte bebarf, beigegeben ift, und es felbft bis gur Alarmirung ber Polizei führen konnte, wollten wir biefer Tenbeng, etwa burch zu ftarke Reduktion ber Rahl ber Theater-Abende, fchroff entgegentreten, fo mußten mir barauf finnen, wie die eigentliche triviale Tendenz bemjenigen theatralischen Anstitute fern bleiben folle, welches andererseits zur Ausbildung eines ebleren Kunftgeschmackes so entscheidend beizutragen berufen ift. Auf welchem Wege hierfür vorzuschreiten wäre, um mit humanem Gewährenlassen, und ohne naiven Gewohnheiten aufreizend entgegenzutreten, bennoch in klar ersichtlicher Weise ben Zweck, den wir uns gestellt, zu erreichen, muß uns eine umssichtige Beurtheilung des Werthes und der Tendenz vorliegender Bestredungen des praktischen Lebens lehren. Wir werden uns dieser Lösung alsdald auf rein empirischem Wegenähern, sobald wir, bereits so sehr weit im Versolgen der rein theoretischen Konstruktion unserer beabsichtigten Bildungsanstalt gelangt, uns nun der Besprechung der praktischen Möglichkeiten ihrer wirk-lichen Ausführung als lebensvoller Institution zuwenden.

Indem ich einer Kommission Sachverständiger und gewissenhafter Manner im Boraus es übergeben miffen möchte, gur Uberwindung ber groken Schwierigkeiten mitzuwirken, welche bie rein versönlichen Rücksichtsnahmen bei ber Ausführung bes vorzulegenden Planes mit fich führen werben, fühle ich mich jest gebrungen, Guerer Majeftat bemnach auch meine Unficht barübet mitzutheilen, welches Verfahren einzuhalten wäre, um bie von mir erzielten Ginrichtungen praftisch in's Leben zu rufen. Die eine große Schwierigkeit ber Beseitigung ber jetigen, als erfolglos erkannten Einrichtungen im hiesigen königlichen Kon= servatorium, glaube ich ganglich übergeben zu muffen, weil sie abminiftrative Probleme von rein perfonlicher Beziehung betreffen, ju beren Lofung ich unter feinen Umftanben mich berufen fühlen kann. 3ch muß baber, um meinen Blan zu entwickeln, von ber Unnahme ausaehen, es werbe ber einzig hierzu berufenen toniglichen Behörde gelingen, Die Schwierigfeiten Diefer nothigen Beseitigung in befriedigender Weise zu überminden, um ber qu= nächst erforberlichen Reduktion bes königlichen Konservatoriums auf feine anfängliche Grundlage einer reinen Gesangsschule Raum zu verschaffen.

Die Bestellung vieser Gesangsschule erachte ich als eine bessonders schwierige Aufgabe. Schon die Erfahrung, daß in keinem beutschen Konservatorium die Gesangslehre mit wahrhaftem Ersfolge gepslegt worden ist, muß uns diese Schwierigkeit bezeugen. Gewiß ist es, daß kein Studium einer so angelegentlichen perssönlichen Ausmerksamkeit bedarf, als der Gesangsunterricht. Bis zu einer wirklich sehlerfreien Entwickelung der menschlichen Stimme, namentlich in Deutschland, und unter dem Einslusse

ber beutschen Sprache, erforbert es ber unausgesetten, bis in bas Einzelnste gebenden übermachung, ber mühfeligften und gebuldprüfendsten Ubungen. Während für alle Instrumente Die Gefete ber Technit ihrer Erlernung burchaus fest begründet find und von jedem ausgebildeten Erekutanten eines Instrumentes bem Schuler nach ficheren Normen gelehrt werben fonnen, ift bie Technif bes Gefanges noch heute geradesweges ein Broblem, welches burch unsere Schule baber erft endgiltig gelöft werben foll. Die Bilbung tüchtiger Silfslehrer unter einem feiner Aufaabe volltommen gewachsenen Gesanasbirektor mirb baber qu= vörderst als unerläßlich in Betracht zu ziehen sein. Der eigent= liche Gesangsunterricht fann, wie ber ber anderen Instrumente, sowie auch ber theoretischen Musikwissenschaft, nur ein privater, b. h. einzeln, nicht follektib zu ertheilender fein: mabrend zu biesem Unterrichte hier in ben vorzüglicheren Mitgliebern bes königlichen Hoforchesters die Lehrer für die Instrumente bereits vorhanden find, mußten diese für den Gesang eigentlich erft ge= ichaffen merben. Den vorhandenen und fonft noch zu berufenden Gefangslehrern, welche mit ber Zeit aus ben gebilbeten Schulern felbst am besten fich werben gewinnen laffen, murbe gunachst eine reiflich zu ermägende Verständigung über Unnahme und Reftstellung ber zweckmäßigsten Methobe aufzugeben fein. Dem Gefangsbireftor liegt es ob, Die Durchführung biefer Methobe burch genaueste Beaufsichtigung bes einzelnen Unterrichtes ber Schüler zu übermachen und zu berichtigen.

Ich glaube nun, daß von dem Erfolge dieser Studien zunächst der ganze weitere Außbau einer größeren Musikschule abhängig gemacht werden müsse, und halte es daher für unerläßlich, erst diesen Erfolg, nämlich, ob es uns gelingen werde, eine
zweckmäßige Methode für Gesangsausdildung als volltommen
bewährt und endgiltig festzustellen, in Geduld abzuwarten, und
alle Sorgfalt, sowie die vorhandenen Mittel, ihm einzig zuzuwenden, ehe wir das Institut zu erweitern gedenken. Erreichen
wir dieses Eine, ist eine Gesangsschule auf überzeugend sicherer
Grundlage und mit unwiderleglichem Erfolge gekrönt, zu Stande
gebracht, so ist das schwierigste, nirgends nur richtig noch begriffene Problem gelöst, und der seste Grund zu jeder weiteren

Ausbildung der Anstalt gelegt.

Wie in ben Elementen bes Gefanges Sprache und Ton

sich berühren, reichen bei seiner höheren Ausbildung und An= wendung Mufit und Poefie fich bie Sand. Bunachst icon, um ben Ton auszubilben, bebarf es ber Mitmirfung ber Sprache, jedoch hier nur erst nach ber untergeordneteren finnlichen Bebeutung bes Wortes, so bak eben für den Elementarunterricht ber Stimmbilbung ber Befangslehrer felbst für bie Erforbernife bes Sprachunterrichtes genügen muß. Stellt fich ber Erfolg unserer bis babin gerichteten Bemühungen als gunftig heraus, so wird nun hierfür, auf bem höheren Stabium ber Gesangsausbildung angelangt, die Mithilfe eines Lehrers ber Sprache und Deklamation nöthig. Bunachft bloß für ben Unterricht bes Sangers herangezogen, murbe feine Bebeutung und Wirksamkeit uns von selbst barauf hinweisen, seine Thätiakeit auch auf die Ausbildung von Jungern ber reinen Schauspielfunft auszudehnen. Diefe fehr nahe liegende Erweiterung, welche von ben wichtigsten Folgen sein müßte, hätten wir sogleich bei ber Wahl bes betreffenden Lehrers auf bas Ernstlichste in bas Auge zu fassen, und gelänge es, hierfür einen besonders befähigten und gebildeten Mann zu finden, fo murbe diesem die Direktion ber wirklichen Theaterschule ju übergeben fein, welche meines Erachtens vervollständigt sein murbe, wenn ihm ein Unterlehrer für die rein sprachlichen und beklamatorischen Studien, sowie ein, ben böheren Anforderungen ber plastischen und mimischen Ausbildung bes Schülers entsprechenber, wirklich gebildeter Balletmeister beigegeben murbe. Der Mitgenug bes Unterrichtes ber reinen Schausvielschule würde nun wiederum dem Zöglinge ber Gefangsichule zu Gute fommen, beffen Fähigkeiten bis zum Erfassen der dramatischen Laufbahn entwickelt sind; so daß mit ber Konstituirung ber Theaterschule die zweite Phase bes Ausbaues ber gangen Bilbungsanstalt, beren erfte bie reine Gesangsschule einnahm, ihren Abschluß gefunden haben murbe.

Im Beburfnisse ber reinen Gesangsschule, wenn sie bis über die elementare Stimmbilbung hinaus sich bereits als erfolgreich erwiesen hat, liegt aber wiederum die Veranlassung zu einer dritten Entwickelungsphase, nämlich die der musikalischen Theorie, im Betress der nöthigen Aneignung der Kenntnisse der Harmonie und der Befähigung zum analytischen Verständnisse der vorzutragenden Kompositionen. Als einzig praktische, von der Schule selbst unmittelbar zu pslegende Grundlage für die hier gemeinte

Erweiterung nach ber Seite ber reinen Musik hin habe ich zuvor umständlicher das Klavierspiel, mit der hiermit verbundenen Anweisung zum Berständnisse und zur Beurtheilung des höheren musikalischen Bortrages überhaupt, bezeichnet. Auf meine einzehende Darstellung dieses Zweiges der musikalischen Bildung mich beziehend, würde ich mit der Bestellung eines geeigneten Lehrerpersonals für den Klaviervortrag den letzten Bedürfnissen für das eigentliche praktische Lehrsach der erweiterten Musikschule als entsprochen ansehen, weil für die übrigen Instrumente (die eigentlichen Orchester-Instrumente) besondere Lehrer nicht zu bestellen sein würden, sondern die Verwendung der hierzu geeigneten, bereits vorhandenen Lehrkräfte nur nach systematischer Anordnung zu organisiren wäre.

Ich muß meine Gebanken hierüber beutlicher entwickeln.

Es hat keinen Sinn, neben einer offiziellen Mufikschule einen fich felbst überlaffenen Brivatlehrerftand für ben musikalischen Unterricht bestehend zu benken. Die Musikschule kann nur bann ihrer wiederholt bezeichneten Tenbeng entsprechen, wenn fie burch ihren belebenden und bilbenden Ginfluß die gange Geschmackrichtung minbestens ber Stadt, in welcher sie wirkt, beherricht. Anftatt also neben einem zerstreuten Brivatlehrerstand einen beschränkteren offiziellen Lehrerstand, abgeschlossen burch bie Mauern ihrer Lokalität zu formen, foll fie fammtliche Mufiklehrer ber Stadt zur Mitwirtsamteit für ihre Zwede heranziehen, und fo fich einfach zum birigirenben haupte ber bisher zerftreuten Glieber machen, indem sie gewissermaßen nur den Musikunterricht organifirt und ihre höhere Tenbengen ihm einbildet. Die bestellten Hauptlehrer ber einzelnen Zweige würden bemnach eigent= lich zu Direktoren ber betreffenden Lehrabtheilungen ernannt fein, und für ihre Funktionen murben in ber ftets nach ben Um= ständen zu erneuernden Organisation und fortgesetzten über= wachung bes in ihr Kach schlagenben Unterrichtes ber, bem Inftitut fich anschließenben, Lehrer bestehen.

Die beabsichtigte Organisation ber Lehrsächer ist am leichtesten burch die Beleuchtung des Verhältnisses klar zu machen, in welsches die Musikschule zu den Musikern des königlichen Hof-Orsches zu treten hätte, weil hier alles uns nöthige Lehrermaterial korporatio vereinigt vorhanden ist. Offendar würde es thöricht sein, an besonders zu bestellende Lehrer für die einzelnen Orchester-

instrumente benten zu wollen, mährend bei ber Besetzung ber betreffenden Stellen im königlichen Hoforchester bereits auf bie Acquifition ber besten Meister ber bezüglichen Instrumente Bebacht genommen ift. Den verschiebenen Meiftern ber vorzüglichen Hauptinstrumente bes Orchesters würden somit von der Direktion bes betreffenden Lehrfaches ber Musikschule bie Schuler, beren allgemeine musikalische Ausbildung sie übernommen bat, jum Unterrichte auf ben betreffenben Instrumenten übergeben, und ber Antheil ber Direktion an biesem Unterrichte murbe nur barin zu bestehen haben, daß fie ben Erfolg beffelben übermacht und, ber ausgesprochenen boheren Tenbeng ber Schule gemäß, burch richtige afthetische Geschmadsbilbung für ben klassischen Bortrag steigert. Dieses geschieht einerseits durch veriodisch wiederkehrende Spezialprüfungen, mit hinzuziehung bes Lehrers, beffen Methobe felbst hierbei, foll er bas Bertrauen ber Musikschule bemahren, einer nöthigen Kritik unterworfen sein muß; anderntheils durch gemeinsame Übung im Bortrage von Orchesterstücken, unter ber unmittelbaren Anleitung des Dirigenten der Musikschule.

In gleicher Beise, wie die dem königlichen Hoforchester angehörenden Meister der einzelnen Orchesterinstrumente, würden
die leicht zu ermittelnden vorzüglichen Brivatlehrer München's
im Gesang, im Klavierspiel, in der Kompositionslehre u. s. w.
je nach Bedürfniß zur Mitwirkung im Unterrichte der Musikschule
heranzuziehen sein. Das Mittel der Überwachung ihres Unterrichtes, sowie der Geltendmachung des höheren Einstusses der Schule auf denselben, bliebe immer das gleiche wie für die Orchesterschule, nämlich: die periodisch, je nach Verhältniß häusiger,
wiederkehrenden Prüfungen der Schüler mit Hinzuziehung der Lehrer, sowie die die vor die Öffentlichkeit gelangenden gemein-

Schaftlichen Übungen.

Die letzte Phase ber Erweiterung ber Musitschule wäre baher ihre Ausbildung zu einem vollständigen Orchesterinstitute, mit dessen Begründung sämmtliche im Orte vorhandenen musitalischen Lehrz und Aussührungskräfte, mehr ober weniger uns mittelbar, in den Leistungen der Schule umfast würden, so daß keine wesenhafte Kraft hiervon ausgeschlosen wäre. Das wirklich angestellte Personale der Schule durfte, auf diese breite Grundlage der Vereinigung aller vorhandenen Lehrkräfte sich stüpend, ziemlich vereinfacht werden. Bei vollkommen durchs

untriebter Organisation bes zwedmäßig überwachten Privatuntriebtes bedürfte es fast nur ber Direktoren ber einzelnen
tluterrichtszweige, und ich glaube, daß in Zukunft bem Gesangseirekter, dem Direktor ber Theaterschule, dem Dirigenten des
Klavierspieles und endlich dem des Orchesters (welchen beiden
die Kompositions- und höhere Bortragslehre mit obliegen würde)
böchstens ein angestellter Unterlehrer als Substitut beizugeben
nöthig sein würde, während aller eigentlicher direkter Unterricht
den der Schule sich anschließenden Privatlehrern, gegen Bergütung der einzelnen Lektionen nach getroffenem Übereinkommen,
augewiesen wäre.

Kassen wir also Alles zusammen, worin die oftenfible Sauptthätigkeit ber Musikschule bestehen murbe, so mare bieß bieunausgesette Brufung bes Unterrichtes, verbunben mit zwedmäßig geleiteter, gemeinschaftlicher Abung. In unmittelbare Berührung mit bem Publikum träte bann bie Schule burch Borführung ber Übungserfolge, als Konzert= und Theateraufführungen. Indem ich hier nur andeute, daß bas selbstständige Bestehen des Orchesters und des Theaters, als Abministrativtomplege für sich, burchaus unberührt gedacht wird (benn auch die Mitwirkung bes gesammten Orchesters in ben rein musikalischen Aufführungen ber Schule wurde als aus ben Einnahmen berfelben befonders ju honorirend angenommen), will ich nur die Bestimmung ausgebrückt sehen, daß der Einfluß ber Schule fich lediglich auf ben Beift ber Leiftungen beiber Institute zu äußern haben soll, b. h. mas burch bas Orchefter und bas Theater bisher unorganisch, unzusammenhängend, unreif, unrichtig und beghalb von unentschiedener, ja fehlerhafter Wirkung bem Bublikum vorgeführt worben ift, foll nun, einzig richtia, schön und allgemein verständlich ausgeführt, ber Offentlichkeit geboten werden.

Und hiermit ist zunächst die mahrhaft konservative Tenbenz ausgesprochen, die klassibung ihrer richtigen Bortragsweise durch Feststellung und Ausübung ihrer richtigen Bortragsweise in dem Sinne zu fördern und zu erhalten, daß hierdurch nicht nur der Sinn für richtigen und schönen Bortrag, als ebler Runstgeschmack, den Künstlern selbst zugeeignet, sondern auch der allgemeine Kunstsinn zu der höchsten, auf dieser Grundlage einzig dem deutschen Geiste bestimmten, Ausbildung und Fähigkeit gelangen würde. Auf bieser Höhe angelangt, würde unsere Mussikschule erst die Basis gewonnen haben, von welcher aus sie, als wirkliches "Konservatorium" für Musik wirkend, auch ansregend und ermöglichend auf die weitere Entwidelung der Kunsk Einsluß üben könnte, und zwar einsach dadurch, daß sie, außer der Anregung des klassischen Beispieles, vorzüglich die zur Hersvorbringung edler neuer Kunstwerke geeigneten Kunstmittel an die Hand gäbe. Worin diese Anregung und Hilfsleistung dann bestehen würden, dürsen wir leicht erkennen, wenn wir uns zuvor den Ersolg der dis dahin geleiteten Bemühungen vergegenswärtigen.

Unstreitig ist ber ganzen Anlage bes Deutschen eine große, anderen Nationen kaum erkennbare, Aufgabe vorbehalten. Die ausnehmenden Schwierigkeiten, mit benen bie Entwickelung ber beutschen Kunst zu ringen hat, und welche recht klar zu machen aum Theil mein Bestreben im Borbergebenben mar, beruhen fast hauptsächlich in jener Anlage, der wir, wenn sie glücklich auß= gebildet wird, ben Charafter ber Univerfalität beilegen muffen. Bas unser Sinberniß für die Reife und Korrektheit unserer Leiftungen ift, macht zugleich bie große Bebeutung unferer Runfttenbeng aus. Dag mir Bach, Beethoven, Goethe und Schiller uns nur inforett vorzuführen vermögen, zeigt bloß, wie hoch die Anlage bes beutschen Geiftes über bie Beschräntung ber Berbaltniffe burch Zeit und Raum erhaben ist. Was die Ungunft biefer Berhaltniffe uns heute und hier verwehrt, muß uns ju erreichen boch einst vorbehalten sein, ba jene großen Meifter gerabe fo und nicht anders bie Bedingungen für ihr Verständniß aus tief innerlichem Grunde zu bilben fich genöthigt fühlten. Bährend ber italienische und französische Künstler in Mitte feines Bolkes im Triumph getragen wird, gleicht ber eble beutsche Meister Friedrich bem Großen, als er bei Rollin allein zum Ungriff einer Schanze vorrudte, und erft beim Umfeben gewahr wurde, daß seine Grenabiere weit zurudblieben. Diese Schlacht mar verloren; aber noch im gleichen Jahre folug fein fleines Heer die wunderbaren Schlachten von Rogbach und Leuthen,

Reine noch so erhabene Erscheinung steht gänzlich losgelöst vom Boben ber menschlichen Umgebung ba; in Etwas ift jeber Deutsche seinen großen Meistern verwandt, und bieses Etwas

zum Staunen aller Welt.

ift eben ber Natur bes Deutschen nach einer bedeutenden Ent= widelung fähig, und beghalb einer langfamen Entwidelung beburftig. Der beutsche Ginn für mahre Poefie und Mufit ift teine Fabel. Wenn ein beutsches Mädchen heute bei ber Vorführung ber entstellendsten Farce, die wohl je einem edlen beutschen Dichtergebilbe als parobiftisches Gewand umgeworfen ist, bei ber Aufführung ber Gounod'ichen Parifer Boulevard-Oper "Faust", in Thränen ausbricht, so fommt bem gebilbeteren Beobachter fast ein ähnlicher Jammer an, wie bem Goethe'schen Faust bei seinem Eintritte in ben Kerker: er ist erstaunt, wie bas Gefühl für bas Achte und Wahre fo munberlich irregeleitet und gemisbraucht werben fann, bag bier nicht afthetischer Etel fofort por ber Bergerrung und Luge jurudichreckt. Dennoch fliegen biefe Thränen bes beutschen Mäbchens aus einem Quell ber Empfindung, ber nicht urverschieden von bem Borne fein muß, aus welchem ber große Dichter felbst bie Begeisterung ju feinem Gretchen icopfte. Richt nur, bag aus unferer Mitte Beethoven und Goethe hervorgingen, fonbern auch, daß ihre Werke, trotbem wir sie noch nie gang beutlich uns vorführen konnten, ahnungsvoll von uns begriffen und geliebt werben, zeugt für unfere bebeutenden Anlagen. Wenn ich im Parifer Confervatoire seinerzeit die räthselhafte neunte Symphonie Beethoven's auf bas Bublitum bis jur Extafe wirken borte, fo gefchah biefes in Folge einer fo unglaublich vollendeten Technit ber Ausführung, baß ich in Zweifel gerieth, ob es nicht eben nur biefe außerste Birtuofität ber Leiftung bes Orchesters gewesen sei, welche biese Wirfung hervorbrachte. Gewiß ist es, daß im Begenfate hierzu bie bei uns zur Gewohnheit gewordene Anerkennung bieses jest fehr häufig aufgeführten munberbaren Werkes mir, ber ich bie meist fehr undeutliche Aufführungsart berfelben zu jener Barifer Leistung halten konnte, wieberum Zweifel barüber ermedte, ob das Verständnik des Bublikums nicht nur ein rein vorgebliches mare. Sier wie bort mochte ber Zweifel, wenn er fich gang auf Die eine Seite werfen follte, zu weit geben. Immerbin mußte bem beutschen Bublikum eine nähere Berwandtschaft mit bem Beifte bes Meifters zugesprochen werben, selbst wenn es vorläufig nur der liebevollen Autorität in seiner Anerkennung sich fügte. Diese Autorität eingeführt zu haben, bleibt gewiß kein geringes Berbienft ber ehrenwerthen Meifter, benen mir biefe

Einführung verbanken. Daß bie mahre Religion erft burch bas erhabene Beisviel ber Märtyrer und Beiligen felbst in bas tieffte Innere ber Menschenbruft, als unerschütterlicher und beseligenber Glaube, eindringen tann, bedarf fast immer ber Boraussetzung, daß dieser Glaube vom Bolke zuvor schon auf Autorität hin angenommen fei. Wir gurnen bem Bischof von Baris nicht, welcher die beibnischen Schaaren ber normannischen Ginbring= linge burch Überwerfung von weißen hemben haufenweise zu Chriften umtaufte: burch dieses weike hemb mar ber Götenbiener aus feiner früheren Genoffenschaft ausgeschieben, und nun bem Brediger erkennbar, ber ihm bas Beiligthum ber neuen Lehre auch in bas Berg gießen fonnte. Bas für bie Berbreitung bes Glaubens an unsere großen Rlassifer unter bem Bublifum bei uns gewirft worden ist, gehört zu ben anerkennungswerthesten Berbienften beutscher Meister, und nirgends bietet uns die Erfahrung eine auffallenbere Beranlaffung zur Bürbigung folcher Berdienste, als hier in München, mo die Berbreitung jenes Blaubens der Thatigfeit eines Mannes ju verbanten ift, welcher, wenn er seinem Bublitum junachft auch nur jene weißen hemben ber ersten Seibenbekehrung ummarf, hiermit allerdings zu beginnen hatte, um ben Boben einer mahren musikalischen Bil= dung vorzubereiten.

Unaweifelhaft ist hierburch einzig auch bem Berständniffe ber verbreiteten Werke die Bahn gebrochen worben. Die Frage nach bem Grabe ber Wahrheit biefes Verständniffes wird nun aber bann ernstlicher und entscheidungsvoller, wenn es sich ba= rum handelt, ben Erfolg beffelben auf ben Beift und ben Styl ber nachfolgenden schaffenden Musiker nachzuweisen. Sier ift nun erfichtlich, bag bisher ber eigentliche ganze und mahre Beethoven noch ohne wirklichen und beilfamen Ginfluß auf die Gestaltung bes Musikstyles ber neueren Zeit geblieben ist. Die feltfam weichliche, geftaltungslofe, aus verschiebenen Stylarten oberflächlich gewobene Manier ber Orchesterwerke ber Rach= Beethoven'ichen Schule läkt vor allen Dingen ganglich ben Ginfluß ber staunenswerthen Plastit bes Beethoven'schen Mufitstyles vermissen. Das in den letzten Dezennien eingetretene bäufigere Befassen mit den Werken der letzten Beriode des Meisters, namentlich mit seinen letten Quartetten, tann uns noch in keiner Weise als aus einem machsenden Berftandniffe

berfelben hervorgegangen erscheinen; hiervon überzeugt uns einerseits die eindruckslose Vortragsweise dieser Werke, wie andererseits ber Mangel alles Einfluffes berfelben auf die Danier ber neueren Komponisten. Da bas Lettere jum großen Theile aus bem Erfteren ertlärlich fein murbe, fo mare hier wieder genügende Beranlaffung, auf die großen Nachtheile bes heutigen Musikwesens in Deutschland hinzuweisen. Gerabe biese letten, im tiefften Grunde genommen ben allermeiften beutichen Musitern noch ganglich problematisch geltenben Quartette Beethoven's, werden von einer Gesellschaft französischer Musiker in Baris seit langer in vollenbeter Beise erekutirt: biesen Erfola verbanken biese Runftler bem redlichen Fleiße, welchen fie Jahre lang ihrer Aufgabe einzig widmeten, und ber, von fehr richtigem Befühle geleitet, einzig auf ben Bewinn bes richtigen Bortrages für die gefangsmelobische Substanz diefer anscheinend so schwer verständlichen Werke gerichtet mar. Sie hielten hierbei feine noch so unscheinbare Phrase, keinen Takt für erledigt, ebe es ihnen nicht gelungen mar, biefe melobische Substanz burch Auffindung der ihr entsprechenden Technif des Bortrages sich vollständig anzueignen, und der wirklich auffallende Erfolg hiervon ift nun, daß ein folches, für schwülftig und unverdaulich gel= tendes Musifstud plöglich in der Beife melobios ansprechend und fliekend erscheint, dak das naiveste Bublikum aar nicht begreifen kann, marum biese Kompositionen für unverständlicher als andere gelten konnten. Dieß ift ein Triumph, ben wir französischen Musikern nicht länger mehr gönnen sollten: benn bei uns mußte gerade bas innige Verständnig biefer munderbaren Berke einen wichtigeren und nachhaltigeren Ginfluß ausüben. namentlich durch ihre Einwirkung auf die Gestaltung und Bilbung eines ber beutschen Musik einzig vorbehaltenen Styles auch in ber Romposition. Das musikalische Ausbrucksvermögen ift eben burch jene, uns im Grunde noch untenntlich gebliebenen letten Werke bes munberbaren Meifters, nach einer Seite bin entwickelt worden, welcher die Musik der früheren Berioden sich oft absichtlich noch ferne halten mußte: ich will biese Richtung hier bas gart und tief Leibenschaftliche nennen, burch beffen Ausbruck die Musik erst auf die gleiche Höhe mit der Dichtfunft und ber Malerei ber großen Berioben ber Bergangenheit erhoben worden ist. Während Dante, Shakespeare, Calderon und Goethe, gleich ben großen Meistern ber italienischen und nieberländischen Malerei, mit dem hier bezeichneten Ausbrucke fich aller Gegenstände ber Darstellung ber Welt und ber Menichen bemächtigten, und erft hierdurch wirklich im Stande maren, Welt und Menschen wirklich barzustellen, galt in ber Mufit bisber noch ein Axiom, welches fie als Kunstaattung offenbar be= grabirte, und welches bem rein finnlichen Gefallen, ber reinen gefälligen Unterhaltung an ber Musik entnommen mar. Bis mobin diese beschränfte Unsicht ber Musit, namentlich bem beängstigenden Ginbrude ber unverstandenen letten Berte Beethoven's gegenüber, noch jest fich verirrt, erkennen wir aus ben platten Behauptungen moberner Afthetiter in ber Aufstellung ihrer Theorien vom Schönen in ber Musik. Hiergegen gilt es, uns bes ganzen, vollen Gehaltes ber reichen Hinterlaffenschaft unserer großen Meifter mahrhaft erft zu bemächtigen, um barüber, welche Entwidelung ber Musit vorbehalten ist, burch bie volle Erkenntnik Deffen, bis wohin fie fich ichon in Wahrheit entwidelt hat, uns bas rechte Licht zu verschaffen.

Die hier angeregten Fragen, so weit fie auch rein theoretisch zu erörtern find, bedürfen natürlich ber forgfamften, bis in bas Einzelnste gebenden Ergrundung, um im Bufammenhange mit ben praktischen Bestrebungen ber Schule auch miffenschaftliche Geltung zu erlangen. Im höchften Grabe hinbernd tritt uns bier ber traurige Buftand ber Kritit entgegen, beren musikalische Seite in unseren Zeitschriften auf eine nicht länger straflos zu laffenbe Weise gehandhabt wird. Gewiß habe ich nicht nöthig, ben bereits übermäßig anwachsenben Umfang biefer Bebentschrift auch burch eine nähere Beleuchtung bes Unwesens ber heutigen Zeitungskritik auszudehnen. Der unerhörte Leichtsinn, bie unverzeihliche Gleichgiltigkeit, mit welcher felbft bie gewiffenhaftesten Rebaktionen unserer Zeitungen bie Rubrit "Musik und Theater" ben unberufensten Schwätzern überlassen, sobalb fie nur bas Bublifum einigermaßen zu beluftigen verfteben, ift keinem ruhigen Beobachter ein Geheimniß. Da die Lehre des richtigen Geschmackes von der Schule ausgehen soll, müßte daber auch bafür geforgt merben, bag bie unterhaltenbe Belehrung hierüber ebenfalls in ihrem Sinne geleitet wurde. Gine von ber Mufitschule zu gründende, und burch die Sauptlehrer derfelben zu verfaffenbe Zeitschrift, als Organ ber Münchener Mufitschule,

bürfte baher als sehr zwedentsprechend sofort in das Auge gefaßt werden. Die Rummern dieser Zeitschrift hätte zunächst das wirkliche Tagebuch der Schule zu füllen, indem sie Rechenschaft und Bericht von den Leistungen derselben gäbe; dann wäre die Besprechung der zur Feststellung der einzuhaltenden Unterrichtsmethoden angeregten Aufgaben und Probleme, in didaktischer Beise, zur Berständigung der Lehrer, wie zur Bildung der Schüler auszuführen, und endlich die höheren Tendenzen der angestrebten Stylerweiterungen in kritischer und spekulativer Form zwischen den Künstlern selbst und dem Antheil nehmenden

Bublikum zu vermitteln.

So weit die unmittelbare Wirksamkeit der Schule: somit, bis zur wirklichen Antheilnahme an der Bildung des Styles der Musikwerke ber Zukunft. Dag nun bie eigentliche Schöpfung bieses Styles nur im Geifte ber Probuttion ber gegenwärtig schaffenben Künftler beruhen tann, liegt am Tage; bag bier ber individuellen Begabung bes Berufenen Alles endgiltig ju gestalten einzig vorbehalten sein kann, bedarf keiner Bestätigung. In welcher Beife nun bem ftrebenben Runftler ber Gegenwart burch unfere Schule Die richtigen Mittel gur Aufführung feiner Arbeiten gegeben werben konnen, welchen Antheil bie Schule an ben praktischen Leistungen unserer jungen Tonsetzer nehmen foll, wird fich nach bem Gehalte und ben Tenbengen Diefer Leistungen selbst am besten bemessen lassen. Den Konzert= und Theateraufführungen ber vom Ginfluffe ber Schule geleiteten Institute hatten wir zunächst die fonservative Tenbeng ber Bilbung und Erhaltung des richtigen Vortrages der Meisterwerke ber Bergangenheit jugetheilt. Neben biefer Tenbeng mußte baher auch diejenige ber richtigften Aufführung und Darftellung ber Arbeiten bes ftrebenben und ichaffenben Runftlers ber Gegenwart aufrichtig geforbert merben konnen. Solche Arbeiten nun, bie sich für die ihnen nöthige Vortragsweise unmittelbar an ben Styl einer bereits gepflegten, und jum richtigen Ausbrucke gebrachten Richtung anschließen, und somit für ihre Aufführung keiner befonderen Studien in diefem bedeutender gefakten Sinne bedürfen, könnten sehr wohl ben Aufführungen ber älteren Werke, im geeigneten Unschluffe, vielleicht auch in besonderer Busammenftellung mit bem ihm zunächst Bermandten, eingereibt werben. Über ben Werth und die Rulaffungefähigkeit berfelben

wurde eben bie Schule felbst zu entscheiben haben. Während wir uns nun vorbehalten, schließlich zu zeigen, welche Aufführungsweise wir benjenigen Arbeiten als einzig entsprechend gefichert munichen, welche in ihrer Urt neu, und auf Erweiterung bes bisher gepflegten Styles abzielend, zugleich bas Problem ber Erneuerung und Erweiterung ber ihnen nöthigen Bortragsweise stellen, ermähnen mir für jest noch ber Fälle, in welchen es fich um musikalische ober bramatische Arbeiten handelt, benen weber nach ber einen noch ber anderen Seite bin eine flar erfenntliche Stellung zuzuweisen mare; also die Arbeiten ber eigentlichen Routine ober Manier. Der offenbaren Unfertigkeit bei Arbeiten biefer Gattung murbe natürlich nur belehrenbe Burudweisung zu ertheilen fein; für Arbeiten jeboch, benen, wenn ihnen auch fein höherer Styl nachzuweisen ift, bennoch Eigenthümlichkeit ber Erfindung, sowie braftische Eigenschaften bes Ausbrudes, ja vielleicht schon Wirksamfeit burch ben Gegenstand allein nicht abgesprochen werden kann, müßte, sobald wir fie aus höheren Gründen boch von ber unmittelbaren Einreihung in die Werke bes klaffischen Styles auszuschließen hatten, immerbin ein Weg, vor bas Bublifum zu bringen, eröffnet bleiben. Wir meinen hier die aus ben eigentlichen Tenbenzen bes Tages bervorgehenden, im Rusammenhange mit dem leicht erregbaren Gefallen ber Menge an ungewählterer Unterhaltung, vielleicht einzig auf die Wirksamkeit beliebter Darftellungstalente berechneten, oft mit Frische und natürlichem Geschicke hervorgebrachten Arbeiten ber eigentlichen Tageslitteratur, in benen sich oft großes Talent und entwickelungsfähige Originalität zeigen können, somit ben eigentlichen Quell bes unmittelbaren Bolkslebens, wie es nun einmal, mit Fehlern und Vorzügen, nach eigenem Belieben fich gestaltet. Den Brobuftionen biefer Gattung hatten wir nichts zu versperren, noch mare aber auch ihre Forberung unferer Bemühung übergeben: fonbern bierfur haben mir einfach nur gemahren ju laffen, indem ber Beitgeift icon immer bafür sorgt, daß Diejenigen, welche ihm schmeicheln, nicht un= mittelbar verberben. Bolfstongerte und Bolfstheater find bie Lofung ber Gegenwart. Ich bin ber Meinung, daß bem leibenschaftlichen Gifer unserer städtischen Bevölkerungen für ihre Un= terhaltung keinerlei Erschwerung in ben Weg gelegt werben barf: ie mehr wir feben, daß bas Bolt fich auch für biefe Be-

bürfniffe felbst zu helfen sucht, besto forgfamer haben wir nur barauf bebacht zu fein, bag aus bem Rreise ber höheren Runfttendenzen ein mahrhaft geschmadsbilbender Ginfluß auch nach biefer Seite bin fich erftrede, mas mir, fobalb mir nicht einfach verbieten wollen, nur durch das aute Borbild, durch das beleh: rende Beispiel bewirken konnen. Je mehr wir baber auch in München bem fich grundenden großen Bolfstheater Raum und Freiheit zur Ubung feiner Rrafte zu belaffen haben, befto anaelegentlicher haben wir auf die Tüchtigkeit und Reinheit der Leiftungen ber Schule, und ber ihrer Leitung zugewiesenen mufikalischen und theatralischen Anstalten zu halten. Sobald es gelingen follte, bem Bolkstheater eine wirklich populare, ben Bolksgeift rein und lauter barftellende Tenbenz einzuprägen, murbe unfere Schule fogar eifrig feine Leiftungen zu beachten haben, vielleicht in ber Soffnung, für Form und Gehalt hier am Quelle ber Unmittelbarteit erfrischenbe Buge icopfen ju können. Leiber aber stehen einer so günstigen Erwartung von ben Leiftungen einer folden Unterhaltungsanftalt noch manche, nur zu mohl begründete Befürchtungen entgegen; fie beruben einestheils auf unserem Urtheil über ben gangen allgemeinen Buftand ber theatralischen Runft in Deutschland, über ben mir uns icon anfänglich zu vernehmen laffen hatten; anderentheils auf bem ökonomisch-spekulativen Charakter einer folden Anstalt, ber ihr, als Aftienunternehmung, nothwendig ben eigentlichen grundverberblichen Stempel aller icheinbar gemeinnütigen Unternehmungen unferer merfantilischen Beit aufbrudt.

Indem wir daher diese Unternehmungen gänzlich ihrer Selbstbestimmung überlassen, und ihnen zugewiesen wissen wollen, was der Geltendmachung unserer höheren Tendenz nur hindernd beigegeben sein müßte, darf ich schließlich nun aber auf diejenige Institution nochmals hinweisen, von welcher ich mir allerdings nicht nur die Förderung der höchsten Interessen der Kunft selbst, sondern zugleich auch die Begründung und Pflege eines wahren nationalen Sinnes für diese höchsten Interessen versprechen zu

fönnen alaube.

Schon in ber Einleitung meines Berichtes gebachte ich ber einfachen Grundlage ber hier gemeinten bebeutungsvollen original-beutschen National-Institution. Die Konstruktion bieser Erundlage ward mir durch das Bedürfniß vorgezeichnet, da ich,

ben herrichenden übelftanden bes beutschen Theaters gegenüber, keine andere Möglichkeit guter und richtiger Aufführungen mei= ner neueren bramatischen Arbeiten ersab, als burch bas Mittel von Musteraufführungen burch ein besonders tombinirtes, und eigens jum 3mede ber richtigen Darftellung biefer Berte angeleitetes Künftlerpersonal, sowie in einem lediglich bem Zwecke folcher Aufführungen bienenden, eigenen Theaterlofale, unter Bermeibung aller berjenigen Störungen, welche burch unmittel= bare Berührung mit den in fortgesetzter Funktion begriffenen, ftebenben Theateranstalten zu besorgen maren. Bu biefen Forberungen hat mich feinesweges eine felbstüberschäßende Meinung von der besonderen Borzüglichkeit meiner Arbeiten, sondern einzig ber Charafter ihres Styles, und die hieraus hervorgebenben Nöthigungen für eine Bortragsweise bestimmt, welche gegenmartia noch nirgende bis zur Sicherheit eines mirklichen Styles gepflegt worden ift. Worin diese Anforderungen bestehen, und burch welche Mittel ber Ausbildung ihnen seitens ber ausübenben Rünftler entsprochen werben konne, habe ich im Berlaufe biefer Abhandlung auf bem Wege ber theoretischen Erörterung und ber praktischen Borichlage hierfür, umftanblicher bezeichnet. Daß die Erfüllung bieser Forderungen der musikalischen und bramatischen Runft für alle Zeiten von großer Ersprieglichkeit fein muß, leuchtet ein: ben bierauf zu verwendenden Gifer ftets mach zu erhalten und neu zu befeuern, kann nur ben steis neu anregenden Aufgaben, wie fie aus neuen Werten ber ichaffenden Meister ber Nation hervorgehen, vorbehalten sein. Dadurch, baß immer bie Runftmittel zu ihrer Aufführung in wohlgeübter Bereitschaft gehalten werben, fann andererseits bie Stellung neu förbernber Aufgaben jenen Meistern wieberum erleichtert und ermöglicht werben; und nur in biefer Wechselwirfung ber Meifter und ber Schule kann baber Die Bluthe und bas Seil beiber gesichert bleiben.

Bur Pflege ihres eigenen Gebeihens soll baher die Schule in Zukunft unausgesetzt die Preisaufgabe stellen, ihr solche Werke zu liefern, welche nach irgend einer bedeutenden, der gepflegten klassischen Kunft verwandten Seite hin, wiederum neue Aufgaben für die Aufführung und Darstellung enthalten: jedem wirklich originellen Werke von edler Kunsttendenz, möge es seinen Ausgangspunkt in welcher Schule und in welchem Style

ce fei, nehmen, wird biefe geforberte Gigenschaft innewohnen: und ihm mare baber ber Breis zuzuerkennen, burch eine besonbere Musteraufführung ber bezeichneten Art ber Nation porgeführt und empfohlen zu werben. Die zur Ermöglichung folder Aufführungen bienenden Beranstaltungen würden endlich eine. gewiffermaßen lotal-monumentale Grundlage erhalten burch bie Erbauung eines eigens für fie bestimmten Mustertheaters, beffen innere Cinrichtung, im Betreff einer zwedmäßigeren Konstruttion für die edleren Bedürfniffe eines folden Runftraumes, icon jest auf Befehl Euerer Majestät ber Erfindung eines befonders hierzu berufenen berühmten Architekten aufgegeben ift. Den Abschluß biefer bebeutungsvollen Institution von festlichen Rufteraufführungen edler beutscher Driginalmerte murbe baber. wenn alle hierauf zielenben Ginrichtungen fich wohl bemabrt batten, die Einweihung eines eblen Festtheaters bilben, welches nach ieber Seite bin als mustergiltig für seinen Zwed ber gangen gebilbeten Welt als ein Monument bes beutschen Runftgeiftes errichtet stehen foll. In diesem Theater murben mit alljährlicher Wieberkehr zu einer bestimmten Zeit ber beutschen Ration bie beften und ebelften Werke ihrer Meifter in muftergiltiger Weife porgeführt werben, welche von ba an, wo ihre Aufführungsweise genügend begründet, zur häufigeren Wiederholung nach biesem Mufter nun ben übrigen Theaterinstituten Deutschlands, und namentlich auch bem ftehenden Sof- und Nationaltheater in München, übergeben merben tonnen. Und mit ber Ginmeibung bieses Theaters glaube ich baber für bie Darftellung, welcher biefe Blätter gewidmet find, ben letten fronenden Abichluß gefunden zu haben, sowie er ichon jest vor bem begeisterten Blide bes erhabenen Beichüters ber Runft, bem Blane nach, vorgezeichnet steht.

#### Allerburchlauchtigfter, Großmächtigfter Ronig!

Es ist mir durch meine Anlage und meinen Bildungsgang bestimmt worden, den auffallenden Abstand der öffentlichen Leistungen im Gebiete des mir vertraut gewordenen Kunstzweiges, und den Ansorderungen des deutschen Genius, wie sie sich aus den Werken und Tendenzen unserer großen Meister herausgestellt haben, mit ber Deutlichkeit mir zum Bewuftfein zu bringen, baß hieraus für mich ein innerer Zwang zur unausgesetten Anregung ber hierfür nöthigen Reformen entstanden, unter welchen ich bisber, mehr als die Welt einsehen kann, zu leiden hatte. Diesen wirklichen Leiben gab ich zu einer Zeit, wo ich auf bas Tieffte bavon erreat mar, einen allgemeinen Ausbruck burch eine Reibe von Runftschriften, beren Unbeachtung, ober Misverständnig und absichtliche Entstellung mir neue Wibermartigfeiten und Berfolgungen zuzogen. Außerbem habe ich an ben Orten, an benen ich wirfte ober auch nur langere Zeit mich aufhielt, wieberholt mich bemüht, mit befonderer Beachtung ber lotalen Gegebenheiten auf den Weg der Reform hinzuweisen, und zwar mit genauem Eingehen auf biefe lokalen Gegebenheiten, indem ich mit bestimmten praktischen Angaben nachwies, wie aus ihnen bas nöthige Gute für das Gebeihen ber Runftpflege zu entwickeln fei. In Diesem Sinne arbeitete ich in Dresben ben Entwurf zu einer Reorganisation ber Theater im Königreiche Sachsen\*) aus; für Zürich, wo ich längere Zeit ein Afpl fand, ersann ich, um nachzuweisen, wie auch bie bescheibenften Mittel bei rechter Berwendung auf eble 3mede bebeutende Erfolge erzielen konnten, ben Borfchlag zu einer Organisation berfelben, welche ich bort unter bem Titel: "Ein Theater in Burich"\*\*) veröffentlichte. Auf Beranlassung einer einst in Weimar beabsichtigten "Goethe= ftiftung"\*\*\*) bemächtigte ich mich biefes Begenstandes, um an ihm ebenfalls das den Deutschen Noththuende in organisatorischen Borschlägen nachzuweisen. Roch vor Kurzem diente mir der Fall ber Erbauung eines neuen prachtvollen Operntheaters in Wien jur Anregung ber Mittheilung von praktischen Borschlägen+) gur Bebung bes betreffenben Institutes aus beffen aller Welt ersichtlichem Verfalle. Alle diese Bemühungen sind spurlos un= beachtet geblieben. Die Herausgabe meiner bramatischen Dich= tung "ber Ring bes Nibelungen" eröffnete ich mit bem bereits in diesem Berichte angezogenen Vorworte++), in welchem ich, von den Erfordernissen für die Aufführung meines Werkes aus-

<sup>\*)</sup> Ges. Schriften und Dichtungen Band II. \*\*) Ebendaselbst Band V.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendaselbst Band V.

<sup>†)</sup> Bergl. Band VII. ††) Bergl. Band VI.

gehend, ben Plan vorzeichnete, durch dessen Ausführung allerbings die einzig gründliche Lösung der mich beschäftigenden Probleme vorbereitet werden sollte. Ich wandte mich hierfür an irgend einen mir unbekannten deutschen "Fürsten", und schloß, innerlich verzweiselnd, mit der Frage: "Wird sich dieser Fürst sinden?" —

Schöner als ich es ahnen und hoffen konnte, ist meine bange Frage beantwortet. Es scheint, das Schickfal hat keinem meiner beschränkteren Pläne Beachtung und Erfolg schenken lassen wollen, um der Ausführung meines gründlichsten und weit reichendsten die wahrhaft berufene Macht zuzuführen. So darf ich denn heute diese letzte umkassende Arbeit, wie sie nur durch den Willen meines erhabenen Gönners hervorgerufen wurde, mit dem wunderbar tröstenden Bertrauen in die Hand Euerer Majesstät übergeben, daß, so weit irgend die Kraft und Fähigkeit der und einzig freistehenden Gegenwart reichen, meine Vorschläge Beachtung und Ausführung sinden werden.

Dem Urtheile ber Männer, welche Suere Majestät zur Prüfung dieser Borschläge, sowie zur allmählichen Durchführung des für zweckmäßig Erfundenen berufen werden, kann ich mit gutem Gewissen die Erwägung Dessen anheimstellen, ob die Erreichung des gezeigten Zieles nicht ebenso der Kunst zum Heile als Bayern und seinem eblen Könige zum Ruhme gereichen

würde.

Ich meinestheils weiß mich sicher, seitbem mein Stern ben ersehnten "Fürsten" mich finden ließ, all' mein Streben und Wirken in dem einen Begriffe enthalten zu sehen, diesem Fürsten zu bienen, und verharre in ehrsurchtsvoller Ergebenheit

Guerer Majeftät

München, ben 31. März 1865.

allerunterthänigster Richard Wagner.

## Meine Erinnerungen

an

# Ludwig Schnorr von Carolsfeld.

(† 1865.)

🞾 on bem jungen Sänger Ludwig Schnorr von Carolsfeld vernahm ich zuerst burch meinen alten Freund Tichatschet, welcher mich im Sommer 1856 in Zurich besuchte, und für die Butunft mich auf diesen hochbegabten Runftfunger hinwies. Dieser hatte bamals am Rarlsruher Hoftheater seine theatralische Laufbahn angetreten: burch ben Direktor biefes Theaters, welcher mich im Sommer bes barauf folgenden Sahres ebenfalls befuchte, wurde ich von Schnorr's besonderer Borliebe für meine Dufit und die von mir bem bramatischen Sanger gebotenen Aufgaben unterrichtet. Wir famen bei biefer Gelegenheit überein, ich möchte meinen "Triftan", mit beffen Konzeption ich mich bamals trug, für eine erfte Aufführung in Rarleruhe bestimmen, mobei au hoffen mare, daß ber mir fehr geneigte Großherzog von Baden die Schwierigkeiten zu besiegen wiffen werde, welche da= mals noch meiner unbehelligten Rudfehr auf beutsches Bunbes= gebiet entgegenstanden. Bon bem jungen Schnorr erhielt ich etwas später selbst einen schönen Brief mit fast leidenschaftlicher Berfiderung feiner Ergebenheit für mich.

Aus Grunden, die manches Unklare an fich behielten, ward bie Berwirklichung bes damals verabrebeten Planes ber Auf-

führung bes im Sommer 1859 von mir vollenbeten "Triftan" in Karlsruhe ichlieflich für unmöglich erflärt. Über Schnorr felbst mar mir hierbei berichtet worden, trot seiner großen Singebung für mich, bunte ibn namentlich bie Bewältigung ber mit dem letten Afte dem Sanger der Hauptrolle gestellten Aufaabe unausführbar. Außerdem marb mir fein Gefundheits= austand als bebenklich geschildert: er leibe an einer seine jugendliche Gestalt entstellenden Fettsucht. Namentlich die durch biefes Lettere mir erweckte Vorstellung wirkte febr unbeimlich auf mich. Als ich im Sommer 1861 zuerft Karlsruhe besuchte, und burch ben ftets freundlich mir gewogen gebliebenen Großherzog bie Ausführung bes früher beschloffenen Borhabens von Neuem in Unregung gebracht murbe, blieb ich gegen bas Unerbieten ber Direktion, für die Bartie bes Triftan mit Schnorr, welcher jest am Dresbener Softheater angestellt mar, in Unterhandlung gu treten, fast mibermillig gestimmt; ich erklärte, biefen Ganger gar nicht gern personlich kennen lernen zu wollen, ba ich fürchtete, bas burch fein Leiben hervorgerufene Groteste feiner Geftalt möchte mich bis zur Unempfindlichkeit gegen feine wirkliche künstlerische Begabung einnehmen.

Nachbem die hierauf projektirte Wiener Aufführung meines neuen Werkes ebenfalls nicht ermöglicht worben mar, verweilte ich im Sommer 1862 in Biebrich am Rheine, und besuchte von bort aus eine Vorstellung bes "Lobengrin" in Karlsrube, in welcher Schnorr als Gaft auftrat; hierzu tam ich beimlich an und hatte mir vorgenommen, mich vor Niemand feben zu laffen. um namentlich Schnorr meine Anwesenheit ju verbergen, weil ich besorate, in meinen Befürchtungen von dem abschreckenben Einbruce feiner vermutheten Dlisgestalt ber Art beftartt gu merben, daß ich, meiner Verzichtleiftung auf ihn getreu bleibend, ibm auch perfonlich mich unbekannt zu erhalten munichen murbe. Diese meine icheue Stimmung anderte fich nun ichnell. Bot mir ber Anblid bes im fleinen Nachen landenden Schwanenritters ben immerhin für bas Erfte etwas befrembenben Einbrud ber Erscheinung eines jugendlichen Berakles, so wirkte aber auch zugleich mit seinem Auftreten ber ganz bestimmte Zauber bes gottgesandten, sagenhaften Belben auf mich, in beffen Betreff man fich nicht fragt: wie ift er, sonbern fich fagt: fo ift er! Diefe augenblidliche, bis in bas Innerfte gebende Wirfung fann nur

eben bem Zauber verglichen werden; ich entfinne mich, fie in meinem früheften Sunglingsalter für mein ganges Leben beftimmend von ber großen Schröber-Devrient empfangen zu haben, und feitbem nie wieber so eigenthumlich und ftart, als von Ludwig Schnorr bei seinem Auftreten im "Lohengrin". Als= bald erkannte ich im Verlaufe seines Vortrages noch mancherlei Ungereiftes feiner Auffaffung und Wiebergebung, aber auch Diefes bot mir den Reig ber unentstellten jugendlichen Reinheit, ber feufchen Unlage gur blübenbften fünftlerischen Entwidelung. Die Barme und garte Begeisterung, welche aus bem wunderbar liebevollen Auge des ganz jugendlichen Mannes sich ergoß, bezeugten mir sofort auch bas bamonische Feuer, zu welchem fie zu entflammen maren; er marb mir schnell zu einem Wefen, für bas ich seiner ungemessenen Begabung wegen in ein tragisches Bangen gerieth. Bereits nach bem erften Afte ertheilte ich einem hierzu aufgesuchten Freunde den Auftrag, Schnorr um eine Zu= fammenkunft mit mir nach ber Borftellung zu bitten. Dieg ward ausgeführt: ber junge Recke trat unermudet am späten Abend ju mir in bas Gafthofszimmer, und ber Bund mar gefchloffen; wir hatten nur zu icherzen, uns wenig zu fagen. Nur ein allernächstens auszuführendes längeres Zusammentreffen in Biebrich ward verabredet.

Dort am Rheine kamen wir balb für zwei glückliche Bochen gufammen, um von Bulow, welcher mich zur gleichen Zeit besuchte, auf bem Klavier begleitet, meine Nibelungen-Arbeiten und namentlich ben "Triftan" nach Herzensluft burchzunehmen. hier war benn Alles gefagt und gethan, mas uns zum innigsten Einverständnisse über jedes uns nahe liegende kunft= lerifche Intereffe führen tonnte. Im Betreff feiner Bebenten gegen bie Ausführbarkeit bes britten Aktes von "Triftan" gestand er mir nun, daß diese Bedenken sich weniger auf eine etwa gefürchtete Erschöpfung bes Stimmorganes und feiner Rraft bezögen, sondern vielmehr auf das von ihm nicht zu bewältigende Berftandniß einer einzigen, ibm bennoch aber allerwichtigft bunfenden Phrase, nämlich ber bes Liebesfluches, besonders bes mufitalischen Ausbrudes von ben Worten an: "aus Lachen und Weinen, Wonnen und Wunden". Ich zeigte ihm, wie ich bas gemeint habe, und welchen allerbings ungeheuren Ausbruck ich biefer Phrafe gegeben haben wollte. Schnell verftand er mich,

erkannte, bag er fich im musikalischen Reitmaage, welches er fich au schnell porgestellt, geirrt habe, und fah nun ein, bak bie hieraus erfolate Ueberbetung Schulb an bem Mislingen bes rechten Ausbruckes, somit auch an bem Nichtverständniffe biefer Stelle gemefen fei. Ich gab zu bebenken, bag ich hier bei bem gebehnteren Zeitmaaße allerdings eine burchaus ungewöhnliche, ja vielleicht ungeheuere Unftrengung forbere; biefe Bumuthung erflarte er burchaus für geringfügig und bewieß mir nun sofort, wie er gerade mit diefer Dehnung die Stelle volltommen betommen befriedigend vorzutragen im Stande fei. - Diefer eine Rug ist für mich ebenso unvergeflich als lehrreich geblieben; Die bochste physische Anstrengung verschwand als Bemühung vor bem Bemuktsein bes Sangers vom richtigen Ausbrucke ber Bhrafe; bas geistige Verständniß gab sofort bie Rraft zur Bemältigung ber materiellen Schwierigfeit. Und an biefem garten Strupel hatte bas fünstlerische Gemissen bes jungen Mannes jahrelang gelitten; die ihm zweifelhaft buntende Wiedergebung einer einzigen Stelle hatte ihn gegen die Möglichkeit ber Lösung ber gangen Aufgabe burch sein Talent befangen gemacht; biese Stelle zu ftreichen, womit fo fonell unfere renommirteften Opernberoen sich zu belfen wissen, hatte ihm natürlich nicht beifommen können, benn er erkannte ja gerade diese Stelle als die Spipe ber Byramide, bis zu welcher die tragische Tendenz dieses Triftan fich aufthurmte. - Wer ermift, von welchen Soffnungen ich mich belebt fühlen burfte, ba biefer munberbare Sanger in mein Leben getreten mar! - Bir schieben, und follten erft nach Sahren burch neue, feltfame Schictfale jur endlichen Lofung unserer Aufgabe wieder zusammengeführt werben.

Bon nun an fielen meine Bemühungen um eine Aufführung bes "Triftan" mit benen um Schnorr's Mitwirkung babei zusammen; fie glücken erft, als ein seitbem mir erstandener erhabener Freund meiner Kunst das Münchener Hoftheater hierzu mir anwies. Bereits Anfangs März des Jahres 1865 traf Schnorr, um der nöthigen Besprechung unseres alsbald in Angriff zu nehmenden Borhabens willen, zu einem kürzeren Besuche in München ein; seine Gegenwart veranlaßte eine, im Übrigen nicht weiter vorbereitete, Aufführung des "Tannhäuser", in welcher er mit einer Theaterprobe die Hauptrolle überahm. Ich konnte mich nur der mündlichen Besprechung bedienen, um über

bie von ihm erwartete Darstellung bieser allerschwierigsten meiner bramatischen Sängeraufgaben mich mit ihm zu verständigen. Im Allgemeinen theilte ich meine betrübende Erfahrung bapon mit, wie unbefriedigend ber bisherige Theatererfolg meines "Tannhäuser" aus bem Grunde ber ftets noch ungelöft, ja unbeariffen gebliebenen Aufgabe ber Hauptvartie für mich ausgefallen fei. Als Grundzug berfelben bezeichnete ich ihm höchste Eneraie bes Entzudens wie ber Berknirschung, ohne jebe eigentliche gemüthliche Zwischenstufe, sondern jah und beftimmt im Wechsel. Ich verwies ihn zur Feststellung bieses Typus seiner Darstellung auf die Bedeutung der ersten Scene mit Benus: sei die beabsichtigte erschütternde Wirkung biefer Scene verfehlt, fo fei auch bas Misgluden ber ganzen Darftellung begründet, welche bann kein Stimmjubel im ersten Finale, fein Aufbäumen und Losbrechen beim Bannfluche im britten Atte mehr zur richtigen Wirfung zu bringen vermöge. Meine neue Ausführung biefer Benus-Scene, welche mir burch eben biefe erkannte und in bem erften Entwurfe noch nicht beutlich genug ausgebrudte Wichtigkeit berfelben fpater eingegeben morben, war in München bamals noch nicht einstubirt: Schnorr mußte fich noch mit ber älteren Fassung behelfen: besto mehr follte es ihm angelegen sein, burch bie Energie feiner Darftel= lung ben hier, mehr noch eben nur bem Sanger allein überlaffenen, Ausbrud bes qualenvollen Seelenkampfes zu geben, und er werbe bieß meinem Rathe nach ermöglichen, wenn er alles Vorangehenbe nur als eine gewaltige Steigerung auf ben entscheibenden Ausruf: "Mein Beil ruht in Maria!" hin, auffaffe. Ich fagte ihm, biefes "Maria!" muffe mit folder Gewalt eintreten, daß aus ihm das sofort geschehende Wunder der Entzauberung bes Benusberges und ber Entzüdung in bas beimische Thal, als die nothwendige Erfüllung einer unabweislichen Korberung bes auf außerfte Entscheibung hingebrängten Gefühles, schnell fich verftändlich mache. Mit diesem Ausrufe habe er die Stellung des in erhabenster Exstase Entructen angenommen, und in ihr folle er nun, mit begeistert bem himmel zugewandtem Blide, regungslos verbleiben, ja sogar bis zur Anrede burch bie fpater auftretenden Ritter nicht die Stelle wechseln. Wie er biese, noch von einem sehr renommirten Sanger einige Rabre vorher als unausführbar mir zurudgewiesene Aufgabe zu löfen

habe, murbe ich mährend dieser Scene felbst auf der Buhne, wo ich mich neben ihm aufstellen werbe, in der Theaterprobe unmittelbar angeben. Hier ftellteich mich nun bicht zu ihm und flüfterte ihm, Takt für Takt der Musikund den umgebenden Borgängen der Scene vom Liebe bes hirten bis zum Vorüberzug ber Pilger folgend, ben inneren Borgang in ben Empfindungen bes Entzudten zu, von ber erhabenften vollftanbigen Befinnungslofigfeit bis jur allmählich ermachenden Besinnung auf die gegenwärtige Umgebung, namentlich burch die Belebung des Gehores, mahrend er, wie um bas Bunber nicht zu zerftoren, bem vom Innewerben bes himmelsäthers entzauberten Blide ber Augen die altheimische Erbenwelt wieder zu erkennen noch verwehrt; unverwandt ben Blick nur nach oben gerichtet, hat nur bas physiognomische Spiel bes Gefichtsausbrudes, endlich bie milb nachlaffende Spannung ber erhabenen Leibeshaltung die eingetretene Rührung der Wiebergeburt zu verrathen, bis jeber Krampf vor ber göttlichen Ubermältigung weicht, und er mit bem endlich hervordringenden Ausrufe: "Allmächtiger, bir fei Breis! Groß find bie Bunber beiner Gnabe!" bemuthig zusammenbricht. Mit bem Antheil, ben er bann felbst leise am Gesange ber Bilger nimmt, fenkt fich ber Blid, bas haupt, die gange haltung bes Knieenben immer tiefer, bis er, von Thranen erftidt, in neuer, rettenber Dhnmacht, bewußtlos, mit bem Gesicht am Boben, ausgestreckt liegt. - In gleichem Sinne ihm leife mich mittheilend, blieb ich Die gange Probe über Schnorr jur Seite. Meinen geflüfterten febr kurzen Angaben und Andeutungen antwortete feinerseits ein ebenfo leifer, flüchtiger Blid von einer begeifterten Innigfeit, welche, mich des wundervollsten Einverständnisses verfichernd. felbst wiederum mir neue Eingebungen über mein eigenes Merk erwedte, fo bag ich an einem allerbings unerhörten Beifpiele inne ward, von welcher befruchtenden Wechselwirkung ein liebevoller unmittelbarer Berfehr verschiedenartig begabter Rünftler werben könne, wenn ihre Begabungen fich volltommen ergangen.

Nach dieser Prrobe sprachen wir kein Wort mehr über den "Tannhäuser". Auch nach der am anderen Abende stattgefunbenen Aufführung fiel kaum noch ein Wort darüber, besonders kein Wort des Lobes und der Anerkennung meinerseits; ich hatte an diesem Abende durch die ganz unbeschreiblich wundervolle Darstellung meines Freundes hindurch einen Blick in mein eigenes

Schaffen geworfen, wie er wohl felten, vielleicht nie noch einem Künstler ermöglicht worden. Hier tritt dann eine heilige Ergriffenheit ein, gegen die man sich in ehrfurchtsvollem Schweigen

zu verhalten hat.

Dit biefer einen, nie wiederholten Darftellung bes "Tannbäufer" hatte Schnorr meine inniafte fünstlerische Absicht burch. aus verwirklicht, bas Damonische in Wonne und Schmerz verlor sich keinen Augenblick; die, so oft vergebens von mir begehrte, entscheidend wichtige Stelle bes zweiten Fingle's: "Bum Seil ben Gundigen gu führen, u. f. m.", welche von jebem Sanger ihrer großen Schwierigfeit, von jedem Kapellmeifter bes gewohnten "Streichens" wegen hartnädig ausgelaffen wirb, trug zum ersten und einzigsten Dale Schnorr mit bem erschütternben und baburch heftig rührenden Ausdrucke vor, welcher plöglich ben helben aus einem Gegenstande bes Abscheues zum Inbeariffe bes Mitleidswerthen macht. Durch bas leidenschaft= liche Rafen ber Rerknirschung mahrend bes heftig bewegten Schluffates bes zweiten Aftes, und burch feinen bem entfpredenben Abschied von Elisabeth, mar fein Erscheinen als Wahnfinniger im britten Afte richtig vorbereitet; aus dem Erstarrten löfte fich besto ergreifender die Rührung los, bis ber erneute Ausbruch bes Wahnsinnes fast mit berselben bamonisch zwingenden Gewalt die zauberhafte Wiedererscheinung der Benus hervorrief, wie im ersten Akte der Anruf der Maria die christlich heimathliche Tageswelt durch ein Wunder zurückgerufen hatte. Schnorr mar in diesem letten Berzweiflungsrafen mahrhaft entsetlich, und ich glaube nicht, daß Rean und Ludwig Devrient im Lear zu größerer Gewalt sich gesteigert haben können.

Der Einbruck hiervon auf das Kublikum ward für mich sehr belehrend. Bieles, wie die fast stumme Scene nach der Entzauberung aus dem Benusberge, wirkte im richtigen Sinne ergreisend und veranlaste stürmische Ausdrüche der ungetheilten allgemeinen Empsindung. Im Ganzen nahm ich jedoch mehr nur Erstaunen und Berwunderung wahr; namentlich das ganz Neue, wie die besprochene, sonst immer ausgelassen Stelle im zweiten Finale, wirkte durch Irrewerden an dem Gewohnten fast dis zur Besremdung. Bon einem sonst geistig nicht unbegabten Freunde hatte ich mich geradeswegs darüber belehren zu lassen, daß ich eigentlich kein Recht dazu hätte, den Tannhäuser auf

meine Weise bargestellt haben zu wollen, da das Publikum, wie meine Freunde, welche dieses Werk überall günstig aufgenommen, offendar dadurch ausgesprochen hätten, daß die bisherige, wenn auch mir nicht genügende, gemüthlichere, mattere Auffassung im Grunde genommen die richtigere sei. Der Einwurf der Albernsheit solcher Behauptungen ward mit freundlich nachsichtsvollem Achselzucken dahingenommen, um dabei verbleiben zu können.

— Auch gegen diese ganz allgemeine Berweichlichung, ja Berslüderlichung nicht nur des öffentlichen Geschmacks, sondern selbst der Gesinnung unserer oft nahe tretenden Umgebung, hatten wir gemeinschaftlich nun auszudauern; es geschah im schlichten Einverständnisse über das Richtige und Wahre, schweigsam schaffend und wirkend, ohne alle Demonstration, als die der künstend

lerischen That.

Und diese bereitete sich nun, mit der Wiederkehr des innig mir perbundenen Runftlers, im Beginne bes folgenden April. burch die Aufnahme der gemeinsamen Proben zur Aufführung bes "Triftan" vor. Nie hat fich ber ftumperhafteste Sanger ober Musiker so viele bis in das Einzelnste gebende Belehrungen von mir ertheilen laffen, als biefer an die hochfte Meifterschaft unmittelbar hinanragende Gefangsheld; bie anscheinend fleinlichste Sartnäckigkeit in meinen Weifungen fand, ba ihr Sinn sofort von ihm verstanden murbe, bei ihm ftets nur die freudiaste Aufnahme, so daß ich mir wirklich unredlich erschienen sein murbe, hatte ich, etwa in ber Meinung ihm nicht empfindlich zu fallen, die mindefte Ausstellung verschweigen wollen. Der Grund hiervon lag aber barin, daß das ideale Verständniß meines Werkes fich bem Freunde bereits ganz aus ihm felbst erschloffen hatte und mahrhaft zu eigen geworben mar; nicht eine Fafer biefes Seelengewebes, nicht eine noch fo leife Anbeutung ber verborgensten Beziehung, welche ihm entgangen und nicht auf bas Zarteste von ihm empfunden worden mare. Somit handelte es fich nun einzig um die genaueste Beurtheilung ber technischen Ausdrucksmittel bes Sangers, Mufifers und Mimen, um bie Abereinstimmung der persönlichen Begabung und ihrer Eigenbeit mit dem idealen Gegenstande der Darftellung allgegenwärtig au erzielen. Wer biefen Studien beiwohnte, muß fich erinnern. nichts Abnliches von fünftlerisch freundschaftlichem Einvernehmen noch und je wieder erlebt zu haben.

Nur über ben britten Aft bes "Triftan" habe ich Schnorr nie etwas gefagt, außer meiner früheren Erklarung ber einen, ihm unverständlichen Stelle. Nachdem ich mahrend ber Broben bes ersten und zweiten Aktes stets, wie mit bem Ohre, so mit bem Auge, auf bas Gespannieste an meinen Darftellern gehaftet hatte, wendete ich, mit dem Beginne des dritten Aftes, vom Anblide bes auf seinem Schmerzenslager hingestrecten tobesmunden Helben mich unwillfürlich ganglich ab. um auf meinem Stuble mit halbaeschlossenen Augen bewegungslos mich in mich zu verfenten. In ber erften Theaterprobe ichien Schnorr bie ungewohnte Andauer meiner icheinbaren vollständigen Theilnahm-Lofigkeit, ba ich mich im Verlaufe ber gangen ungeheueren Scene selbst bei ben heftiasten Accenten bes Sangers nie nach ihm wendete, ja nur überhaupt mich regte, innerlich befangen gemacht zu haben, benn als ich endlich nach bem Liebesfluche taumelnb mich erhob, um, in erschütternber Umarmung zu bem auf seinem Lager ausgestredt Berharrenben hinabgebeugt, bem munberbaren Freunde leife zu fagen, daß ich kein Urtheil über mein nun burch ihn erfülltes Ibeal aussprechen konne, ba blitte fein buntles Auge wie ber Stern ber Liebe auf; ein taum hörbares Schluchzen, - und nie sprachen wir über diefen britten Aft mehr ein ernftes Wort. Nur erlaubte ich mir, jur Andeutung meiner Empfinbungen hierüber, etwa Scherze wie biefen: fo etwas, wie biefer britte Aft, fei leicht geschrieben, aber es von Schnorr boren gu muffen, das fei schwer, weghalb ich benn auch gar nicht erft noch hinsehen konnte. -

In Wahrheit bleibt auch jest, wo ich diese Erinnerungen nach drei Jahren aufzeichne, es mir noch unmöglich, über diese Leistung Schnorr's als Tristan, wie sie im dritten Akte meines Drama's ihren Höhepunkt erreichte, mich auszusprechen, vielleicht schon aus dem Grunde, weil sie sich jeder Vergleichung entzieht. In völliger Rathlosigkeit darüber, wie ich nur einen annäherneden Begriff davon geben sollte, glaube ich dieses so surchtbar stüchtige Wunderwerk der musikalische mimischen Darstellungsekunst für das spätere Gedenken einzig dadurch sesthalten zu können, daß ich den mir und meinem Werke wahrhaft gewogenen Freunden für alle Zukunft anempsehle, vor Allem die Kartitur dieses dritten Aktes zur Hand zu nehmen. Sie würden zunächst nur das Orchester genauer zu untersuchen haben, dort, vom Be-

ginn des Aktes bis zu Tristan's Tode, die rastlos auftauchenden, fich entwickelnden, verbindenden, trennenden, bann neu fich verichmelzenben, machfenben, abnehmenben, endlich fich befampfenben, fich umschlingenben, gegenseitig faft fich verschlingenben mufikalischen Motive verfolgen: bann hatten fie beffen inne au werben, daß diese Motive, welche um ihres bedeutenden Ausbrudes willen ber ausführlichsten harmonisation, wie ber felbftändigst bewegten orchestralen Behandlung bedurften, ein amifden außerstem Wonneverlangen und allerentschiedenfter Tobesfehnfucht wechselnbes Gefühlsleben ausbruden, wie es bisher in feinem rein fymphonischen Sate mit gleicher Rombinationsfulle entworfen merben tonnte, und fomit hier wiederum nur burch Instrumentalkombinationen zu versinnlichen mar, wie fie mit aleichem Reichthum taum noch reine Instrumentalkomponisten in bas Spiel zu seten sich genöthigt seben burften. Run fage man fich, daß biefes gange ungeheuere Orchefter au ber monologischen Ergiegung bes bort auf einem Lager ausgeftredten Sangers fich, im Sinne ber eigentlichen Dper betrachtet, boch nur wie die Begleitung zu einem sogenannten Sologesange verhalte, und ichließe bemnach auf die Bebeutung ber Leiftung Schnorr's, wenn ich jeden mahrhaften Ruborer jener Münchener Aufführungen zum Beugen bafür anrufen barf, bag vom erften bis zum letten Takte alle Aufmerksamkeit und aller Antheil einzig auf ben Darfteller, ben Sanger gerichtet mar, an ihn gefesselt blieb und nie einen Augenblick auch nur gegen ein Textwort Rerftreutheit ober Abwendung eintrat, vielmehr das Orchefter gegen ben Sänger völlig verschwand, ober — richtiger gefagt - in feinem Bortrage felbst mit enthalten zu fein ichien. Bewiß ift aber nun Alles zur Bezeichnung ber unvergleichlichen Größe ber fünftlerischen Leistung meines Freundes Demjenigen, welcher bie Bartitur biefes Aftes genau ftubirt hat, gefagt, wenn ich berichte, daß bereits nach ber Generalprobe von unbefanaenen Ruhörern gerade biefem Afte bie popularfte Wirtung jugeiprochen, und ber allgemeinste Erfolg bavon vorausgesagt murbe. -

In mir selbst steigerte sich, mährend ich ben Borstellungen, welche wir vom "Tristan" erlebten, beiwohnte, ein anfänglich ehrfurchtsvolles Staunen über biese ungeheuere That meines Freundes bis zu einem wahrhaften Entsetzen. Mir erschien es

endlich als ein Frevel, diese That als eine wiederholt zu forbernde Leistung etwa in unser Opernrepertoire eingereiht wissen zu sollen, und ich fühlte mich in der vierten Aufführung nach dem Liebesfluche Tristan's zu der bestimmten Erklärung an meine Umgebung gedrängt, diese solle die letzte Aufführung des

"Triftan" fein; ich murbe feine weitere mehr zugeben.

Bohl durfte es fcwer fein, benn Sinn meiner Empfindung hierbei klar verständlich auszudrücken. Die Besorgniß ber Aufopferung ber physischen Rrafte meines Freundes lag nicht barin. benn biefe mar burch bie Erfahrung vollkommen zum Schweigen gebracht. Gehr richtig und treffend außerte fich in biefem Betracht ber erfahrene Sanger Anton Mitterwurger, welcher als Schnorr's Rollege am Dresbener Theater, sowie, als Rurwenal, sein Genoffe bei ber Triftan=Aufführung in München. ben tiefften und verständnikvollsten Antheil an den Leistungen, wie an bem Schicksale unseres Freundes nahm; als seine Dresbener Runftgenoffen laut barüber ichrieen, Schnorr habe fich mit bem "Triftan" ruinirt, hielt er ihnen fehr einfichtsvoll entgegen, bak, wer so wie Schnorr im pollständigsten Sinne Meister feiner Aufgabe gemefen fei, nie feine physischen Rrafte übernehmen tonnte, indem auch die Berwendung diefer in die geiftige Bewältigung ber gangen Aufgabe fiegreich mit eingeschloffen fei. In Wahrheit wurde nie mahrend, noch nach ben Borftellungen bie minbefte Schmächung feines Dragnes, noch fonft eine forverliche Erschöpfung an ihm mabrgenommen; im Gegentheil, hatte ihn die Sorge für das Belingen vor ben Borftellungen ftets in Aufregung erhalten, fo trat nach jebem neuen guten Erfolge sofort wieder die heiterste und fraftiaste Stimmung und Haltung bei ihm ein. Die burch folche Erfahrungen gewonnenen, und eben von Mittermurger fehr richtig beurtheilten Resultate, maren es, welche andererseits uns gerabe zur ernstlichsten Ermägung beffen veranlagten, wie biefe Resultate gur Begründung eines neuen, bem mahren Beifte beutscher Runft entsprechenden Styles bes musitalisch = bramatischen Bortrages zu verwerthen seien. Und hier eröffnete sich aus meiner zu so inniger Berbindung gebiehenen Begegnung mit Schnorr eine unverhofftes Gebeiben verbeißende Aussicht auf die Ergebniffe unferes vereinigten Wirkens für bie Rufunft.

Die Unerschöpflichkeit einer mahrhaft genialen Begabung

war uns so recht beareiflich aus unseren Erfahrungen an bem Stimmorgan Schnorr's flar geworben. Diefes Dragn, voll, weich und alanzend, machte, sobald es zum unmittelbaren Werkzeuge der Lösung einer geistig vollkommen bewältigten Aufgabe au bienen hatte, auf uns eben jenen Einbruck ber wirklichen Unerschöpflichkeit. Das fein Gesanglehrer ber Welt lehren fann, fanden wir einzig an bem Beisviele ber Lofung folder bebeutenden Aufgaben zu erlernen möglich. — Worin aber besteben aber nun biese Aufaaben, für welche unsere Sanger ben richtigen Styl eben noch nicht gefunden haben? — Sie stellen fich zunächst als eine, ihnen ungewohnte Forberung an bie phyfische Ausbauer ihrer Stimme bar, und will ber Gesanglehrer hier nachhelfen, so glaubt er — und von seinem Standvunkte aus mit Recht — eben nur zu mechanischen Kräftigunasmitteln bes Organes, im Sinne einer absoluten Vernatürlichung seiner Kunktionen schreiten zu muffen. Hierbei ift bie Stimme, wie für die erste Grundlage ihrer Bildung auch wohl gar nicht anbers verfahren werben barf, nur als menschlich-thierisches Organ aufgefakt: foll nun im Gange ber weiteren Ausbildung endlich bie musikalische Seele bieses Draanes entwickelt werben, so tonnen hierfur immer nur bie gegebenen Beifpiele ber Stimmanwendung zur Norm bienen, und auf die hierin gestellten Aufgaben kommt es bemnach für alles Weitere an. Run ift aber bisher die Gefangsstimme einzig nur nach bem Mufter bes italienischen Gefanges ausgebildet worden : es aab teinen anderen. Der italienische Gesang mar aber vom ganzen Geiste ber italieniichen Musit eingegeben; biefem entsprachen gur Zeit ihrer Bluthe am vollfommenften bie Raftraten, weil ber Beift biefer Mufit nur auf finnliches Wohlgefühl, ohne alle eigentliche Seelenleibenschaft, gerichtet mar, - wie benn auch bie mannliche Rünglingsstimme, ber Tenor, zu jener Zeit fast gar nicht, ober, wie es später ber Fall war, im falsettirenben taftratenhaften Sinne verwendet wurde. Run hat fich aber bie Tendenz ber neueren Musik, unter ber unweigerlich anerkannten Führung bes beutschen Genius, namentlich mit Beethoven, zu ber Sobe wahrer Kunftwurde erft baburch erhoben, daß fie nicht nur bas finnlich Wohlaefällige, sonbern auch bas geiftig Energische und tief Leibenschaftliche in bas Bereich ihres unvergleichlichen Musbrudes gezogen hat. Wie muß sich bas nach ber früheren

Mufik-Tendenz ausgebildete männliche Stimmorgan nun zu ben von der heutigen deutschen Kunft gebotenen Aufgaben verhalten? Auf finngefälliger, materieller Bafis entwidelt, tann es hier nur Anspruche an wiederum rein materielle Starfe und Ausbauer erblicken, und für diese die Stimmen abzurichten erscheint baher bem heutigen Gesanglehrer bie wichtige Aufgabe. Wie irrthumlich hier verfahren wird, läßt fich leicht benten, benn jedes nur auf materielle Kraft abgerichtete männliche Ge= fanasoraan wird beim Berfuche ber Löfung ber Aufgaben ber neueren beutschen Musik, wie fie in meinen bramatischen Arbeiten fich barbieten, sofort erliegen und erfolgloß fich abnuten, wenn ber Sanger bem geiftigen Gehalte ber Aufgabe nicht voll= tommen gemachsen ift. Das allüberzeugenofte Beispiel hierfür gab uns eben Schnorr, und um gang beutlich zu bezeichnen, um welche tiefgebenbe und ganglich trennende Unterscheidung es fich bier handelt, führe ich meine Erfahrung von jener Stelle bes "Tannhäuser" im Abagio bes zweiten Finale's ("zum Beil ben Sündigen zu führen") an. hat in unserer Zeit die Natur ein Bunber von mannlich iconem Stimmorgan bervorgebracht, fo ift bies bie nun feit vierzig Sahren fortwährend fraftig und flanavoll ausbauernde Tenorstimme Tichatschef's. Wer noch fürglich von ihm im "Lohengrin" die Erzählung vom heiligen Braal in ebelft klangvoller, erhabener Einfachheit vorgetragen hörte, der war wie von einem wirklich erlebten Wunder tief er= griffen und gerührt. Jene Stelle im "Tannhäuser" mußte ich aber bereits nach ber erften Aufführung beffelben, vor nun fo langer Zeit, in Dresben streichen, weil Tichatschef, ber bamals im glanzenbsten Rraftbesite seiner Stimme mar, ben Ausbruck biefer Stelle, als ben einer extatischen Berknirschung, ber Unlage seines bramatischen Talentes nach, fich nicht aneignen konnte, und bagegen einigen hohen Noten gegenüber in rein phyfifche Erichopfung gerieth. Wenn ich nun bezeuge, bag Schnorr biese Stelle nicht nur mit bem erschütternoften Außbrude vortrug, fondern auch biefelben energischen hoben Schmerzenstöne mit wahrhafter Klangfülle und vollkommener Schönheit zu Gehör brachte, so will ich damit gewiß nicht Schnorr's Gefangsorgan über das Tichatschet's, in dem Sinne, als ob es bieles an natürlicher Gewalt übertroffen hatte, fegen, fonbern ich vindizire ihm eben, dem ungemein außgestatteten Naturorgane gegenüber, bie von uns empfundene Unerschöpflichfeit im Dienfte

des geistigen Berständnisses. —

Mit ber Erkenntnik ber unfäglichen Bebeutung Schnorr's für mein eigenes Runftschaffen trat ein neuer Soffnungs-Frühling in mein Leben. Jest war bas unmittelbare Band gefunden. welches mein Wirken befruchtend mit der Gegenwart verbinden follte. Sier mar zu lehren und zu lernen; bas Albezweifelte. Berspottete und Begeiferte, nun mar es zur unleugbaren Runftthat zu machen. Die Begrundung eines beutschen Styles in bem Bortrage und ber Darftellung ber Werte bes beutichen Geistes, fie marb unfere Losung. Und ba ich biefe ermuthiaenbe Hoffnung auf ein großes, allmähliches Gebeiben in mich aufnahm, erklärte ich mich nun gegen jebe fobalbige Wieberholung bes "Triftan". Mit dieser Aufführung war, wie mit dem Werke selbst, ein zu gewaltiger, fast verzweiflungsvoller Borfprung in das erft zu gewinnende Neue hinüber geschehen: Rlüfte und Abgrunde gahnten bazwischen, fie mußten erft forgfam ausgefüllt werben, um zu uns Ginfamftebenben nach jener Sobe binüber ber unentbehrlichen Genoffenschaft ben Weg zu bahnen. -

Nun sollte Schnorr ber Unsere werben. Die Gründung einer königlichen Schule für Mufif und bramatische Runft mar beschlossen. Die Rudsichten, welche bie Schwieriakeit ber Loslösung bes Rünftlers aus feinen Dresbener Berpflichtungen auferlegte, führten uns ihrerseits auf ben besonderen Charafter ber Stellung, welche wir von uns aus bem Sanger zu bieten hatten. um ein= für allemal folch' eine Stellung zu einer würdigen zu machen. Schnorr follte ganglich vom Theater ausscheiben, und bagegen als Lehrer unserer Schule nur in besonderen, der Beftätigung unferes Lehrzweckes entsprechenben, außerorbentlichen theatralischen Aufführungen mitzuwirken haben. Siermit mar benn auch die Befreiung bes vom chelften Reuer befeelten Runftlers von dem Frohndienste des gemeinen Opernrepertoires ausgesprochen, und mas es für ihn hieß, in biefem Dienste fcmachten zu muffen, war meinem eigenen Gefühle am verständlichsten. Sind boch für mein eigenes Leben die unlösbarften, qualendften und entwürdigenoften Beläftigungen, Sorgen und Demuthiaungen aus biefem einen Disverständniffe hervorgegangen, meldes mich ber Welt und allen in ihr enthaltenen afthetischen und foxialen Beziehungen, burch bie Rothigung ber außeren Lebensgestaltung und ber Lage ber Dinge, eben nur als "Opernkomponiften" und "Opernkapellmeister" hinstellte. Sat mich bieses sonderbare Quid pro quo in eine stete Ronfusion aller meiner Beziehungen zur Welt, und namentlich meiner Haltung gegenüber ihren Anspruchen an mich bringen muffen, fo maren bie Leiden, welche ber junge, tief befeelte, ebel ernst begabte Rünftler in ber Stellung eines "Dpernfangers", in ber Unterworfenheit unter einen gegen wiberspänftige Couliffenhelben erfundenen Theatercober, im Gehorfam gegen bie Anordnungen ungebilbeter und bunkelhafter Fachchefs zu erbulben hatte, gewiß ebenfalls nicht gering anzuschlagen. — Schnorr mar von ber Natur zum Musiter und Dichter angelegt; gleich mir, ging er von allgemeiner wiffenschaftlicher Bilbung jum besonderen Studium ber Musit über, und murbe fehr mahrscheinlich schon frühzeitig auf ben Weg gerathen fein, auf welchem er äußerlich und innerlich meinen eigenen Lebenspfaden gefolgt mare, als fich bas Organ in ihm entwidelte, welches als ein unerschöpfliches ber Erfüllung meiner ibealften Forberungen bienen, und ihn somit zur Erganzung meiner eigenen Lebenstenbenz unmittelbar auch meiner Laufbahn zugesellen follte. Sierfür bot unsere moberne Rultur nun keinen anderen Auskunftsweg, als Theaterengagements anzunehmen und "Tenorift" zu werben, ungefähr wie Lifzt auf ähnlichem Wege "Klaviersvieler" wurde. —

Nun endlich follte, unter bem Schute eines gerade meinem beutschen Kunftideale hochsinnig geneigten Fürsten, unserer Rultur das Reis eingepflanzt werden, welches in feinem Wachsen und Gebeihen ben Boben für wirkliche beutsche Runftleiftungen genährt hatte, und mahrlich mar es Beit, bag bem gebruckten Gemüthe meines Freundes biefe Erlösung geboten wurde. Hier lag ber geheime Wurm verborgen, ber an ber heiteren Lebens= traft bes fünftlerischen Menschen zehrte. Mir ging bieß immer beutlicher auf, als ich zu meinem Erstaunen bie leibenschaftliche, ja ingrimmige Beftigfeit bemertte, mit welcher er im Theaterverkehr Ungebührlichkeiten entgegentrat, wie fie eben in biefem, aus bureaufratischer Bornirtheit und tomobiantischer Gemiffen-Lofigkeit gemischten Berkehre stets vorfallen und von ben Betroffenen aar nicht empfunden werden. Ginst klaate er mir: "Ad! nicht mein Sanbeln und Singen greift mich im "Triftan" an, aber ber Arger bazwischen; mein rubiges Daliegen am Boben nach ber großen schweißtreibenben Erhitzung ber porangebenben Aufregung in ber großen Scene bes letten Aftes, bas ift mir töbtlich; benn trop aller Bemühungen habe ich es nicht erreichen können, daß man bas Theater hierbei gegen ben fürchterlichen Luftzug abschließe, welcher nun eistalt über mich Regungslosen babingieht und zu todt erfaltet, mabrend bie Berren hinter ben Coulissen ben neuesten Stadtklatich aushecken!" Da wir keine Spuren katharralischer Erkältung an ihm mahrnahmen, meinte er bufter, folche Erfaltungen gogen ibm andere, gefährlichere Folgen zu. Seine Reizbarkeit nahm in ben letten Tagen feines Münchener Aufenthaltes eine immer finsterere Farbung an. Er trat schließlich noch im "Fliegenden Hollander" als "Erif" auf, und führte biese schwierige episobifche Bartie zu unserer bochften Bewunderung burch, ja, wirtliches Graufen erregte und Die feltsame buftere Beftigkeit, welche er, andererseits ganz meinem ihm barüber mitgetheilten Wunsche gemäß, in bem Leiben biefes unglücklich liebenben jungen norbischen Sägers wie ein verzehrendes bunkles Feuer aufschlagen ließ. Nur in furzen Andeutungen gab er mir an diesem Abend eine tiefe Verstimmung über Alles, mas ihn umgab, zu erkennen. Much schienen ihm plotlich Zweifel über Die Bermirklichung unserer beglückenden Blane und Entwürfe anzukommen; er ichien nicht begreifen zu konnen, wie aus biefer nüchternen, ganglich theilnahmlosen, ja tudisch feindselig uns auflauernden 11m= gebung unferes Wirfens ein ernftlich gemeintes Beil für biefes ermachsen follte. Dit bitterem Groll vernahm er gunächst nur bie aus Dresben ihm zufommenden brängenden Aufforderungen, an einem bestimmten Tage zur Brobe von "Troubadour" ober "Sugenotten" zurudzufehren.

Aus dieser, endlich auch von mir getheilten, düster bangen Berstimmung befreite uns noch der letzte herrliche Abend unseres Zusammenseins. Der König hatte eine Privataudition im Resibenztheater, und hierbei die Ausssührung von Bruchstüden aus meinen verschiedenen Werken befohlen. Von "Tannhäuser", "Lohengrin", "Tristan", dem "Rheingold", der "Walküre", "Siegfried" und endlich den "Weistersingern" ward je ein charakteristisches Stück von Sängern und dem vollen Orchester unter meiner persönlichen Leitung vorgetragen. Schnorr, welcher hier zum ersten Male manches Neue von mir hörte, außerdem

"Siegmund's Liebeslieb", "Siegfried's Schmiebelieber", ben "Loge" im Rheingoldbruchstück, endlich ben "Walther von Stolzing" in bem ben "Meistersingern" entnommenen größeren Fragmente mit hinreißender Kraft und Schönheit fang, fühlte fich wie aller Qual bes Daseins entruckt, als er nun noch von einer halbstündigen Unterredung, zu welcher ihn ber ganz allein unferer Aufführung zuhörende König hulbvoll eingelaben hatte, zurudtam und mich fturmisch umarmte. "Gott, wie bante ich biesem Abende!" rief er aus, "ja nun weiß ich es, was Deinen Glauben ftartt! D, zwischen biefem göttlichen Ronige und Dir, ba muß auch ich ja wohl noch zu etwas herrlichem gebeihen!" - - Nun galt es benn wieber, tein ernstes Wort mehr zu fprechen. Wir nahmen gemeinschaftlich in einem Sotel noch ben Thee; rubige Beiterkeit, freundlicher Glaube, fichere Hoffnung brudten fich in unserer fast nur noch scherzhaften Unterhaltung aus. "Run benn!" hieß es, "morgen noch einmal in ben garftigen Mummenschang! Bald bann nun für immer befreit!" Unser allernächst bevorstehendes Wiedersehen war uns so gewiß, daß wir es fast für überflüssig und nur ungeeignet hielten, erst Abschied zu nehmen. Wir trennten uns auf der Strafe wie beim gewöhnlichen Gutenachtsagen: am anderen Morgen reiste der Freund still nach Dregden ab. -

Etwa acht Tage nach unserem taum beachteten Abschiebe wurde mir Schnorr's Tod telegraphirt. Er hatte noch in einer Theaterprobe gefungen, und feinen Rollegen zu ermibern gehabt, welche fich barüber vermunberten, bag er wirklich noch Stimme habe. Gin ichredlicher Rheumatismus hatte fich bann feines Rnices bemächtigt, und zu einer in wenigen Tagen töbtenben Rrantheit geführt. Unfere verabrebeten Plane, die Darftellung bes "Sieafried", seine Besoratheit por ber Unnahme, man moge seinen Tob ber Überanstrengung burch ben "Triftan" Schuld geben, hatten fein flares und endlich vergebendes Bewußtfein beschäftigt. — 3d verhoffte mit Bulow noch zur Stunde ber Beerbigung unferes gemeinsam geliebten Freundes in Dresben anzugelangen: umfonft; die Leiche hatte bereits einige Stunden por ber bestimmten Beit ber Erbe übergeben werden muffen; wir kamen zu fpat. In heller Julisonne jubelte bas buntgeichmudte Dregben in berfelben Stunde bem Empfange ber gum allgemeinen beutschen Sangerfeste einziehenden Schaaren entgegen. Mir sagte ber Kutscher, welcher, heftig von mir angetrieben das Haus des Todes zu erreichen, mit Mühe durch das Gedränge zu gelangen suchte, daß an die 20,000 Sänger zusammengekommen seien. "Ja!" — sagte ich mir: — Der Sänger ist eben dahin!"

Gilig mandten wir uns von Dresben fort!

# Bur Widmung der zweiten Auflage

וופע

# Oper und Drama.

### An Conftantin Frank.

Um dieselbe Zeit des vergangenen Jahres, als ein Brief von Ihnen in so erfreulicher Weise Ihren von der Lekture dieses meines Buches empfangenen Gindruck mir mittheilte, erfuhr ich, daß die erste Auflage desselben bereits seit einiger Zeit vergriffen sei. Da mir noch nicht lange vorher ein ziemlich starker Vorrath von Exemplaren bavon gemelbet worben mar, frug ich mich verwundert nach den Gründen des in den letten Jahren offen= bar eingetretenen größeren Interesses an einer schriftstellerischen Arbeit, welche ihrer Natur nach eigentlich für gar fein Bubli= kum bestimmt sein konnte. Weine bis dahin gemachten Erfah= rungen hierüber hatten mir gezeigt, daß von Musikrezensenten in den Zeitungen der erste, eine Kritik der Oper als Kunstgenre's enthaltende Theil durchblättert worden war, und darin vorkom= mende scherzhafte Bemerkungen einige Beachtung gefunden batten; ernstlich mar von einigen wirklichen Musikern ber Inhalt biefes erften Theiles erwogen, sowie selbst auch der konstruktive britte Theil gelesen worden. Bon einer wirklichen Beachtung bes zweiten, bem Drama und bem bramatischen Stoffe zugewendeten Theiles, ist mir keine Anzeige zugekommen: offenbar mar mein Buch nur Musikern von Fach in die Sande gerathen;

unseren Litteraturbichtern ift es ganglich unbefannt geblieben. Der Überschrift bes britten Theiles: "Dichtfunft und Tonkunft im Drama ber Zufunft", marb eine "Zufunftsmusit" entnom= men, zur Bezeichnung einer neuesten "Richtung" ber Musit, als beren Begrunder ich unvorsichtiger Beife zu völliger Beltberühmtheit gebracht worden bin. — Dem früher ganglich unbeachtet gebliebenen zweiten Theile verbante ich nun aber wohl bie, fonft unerklärliche, verftärfte Nachfrage nach meinem Buche, durch welche eine zweite Auflage besselben veranlaßt worden ist. Es entstand nämlich bei Leuten, welchen ich als Dichter und Musiker ganglich gleichgiltig mar, ein Interesse baran, in meinen Schriften, von benen man allerlei Sonberbares vernommen hatte, die Bolitik und die Religion berührende Verfänglichkeiten aufzufinden; wie weit es biefen zu ihrer eigenen Überzeugung gelungen ift, mir gefährliche Tenbengen zuzusprechen, blieb meiner Erfahrung fern; immerhin ward es ihnen aber möglich, mich zum Bersuche von Erläuterungen Dessen zu veranlassen, was ich unter bem von mir geforberten "Untergange bes Staates" verstünde. Ich gestehe, daß mich bieg recht in Berlegenheit sette, und ich, um mich erträglich herauszuwinden, gerne zu dem Beständnisse mich herbeiließ, Die Sache nicht fo fclimm gemeint, und, wohl überlegt, gegen bas Fortbesteben bes Staates nichts Ernstliches einzuwenden zu haben.

So viel ging mir aus allen meinen über biefes sonberbare Buch gemachten Erfahrungen hervor, daß feine Beröffentlichung völlig unnut gewesen sei, mir nur Berbrieklichfeiten augezogen. und Niemand eine erquidliche Belehrung verschafft habe. Ich war geneigt, es ber Bergeffenheit ju übergeben, und scheute mich por ber Besorgung einer neuen Auflage ichon aus bem Grunbe, weil ich es hierfür von Neuem burchlesen mußte, wogegen ich feit seinem erften Erscheinen einen großen Wiberwillen empfunben hatte. Ihr so ausbrucksvoller Brief ftimmte mich nun als: bald um. Es war fein Zufall, bag Sie von meinen mufitali= schen Dramen angezogen murben, mährend ich von Ihren poli= tischen Schriften mich erfüllte. Wer ermift bie Bedeutung meines freudigen Erstaunens, als Sie mir aus bem fo febr verkannten Mittelpunkte meines schwierigen Buches verständnikvoll zuriefen: "Ihr Untergang bes Staates ift bie Grundung meines beutschen Reiches!" Selten ist mohl eine so vollständige gegenseitige Ergänzung eingetreten, als sie hier auf breitester und umfassenhster Grundlage zwischen bem Politiker und bem Künstler sich vorbereitet hatte. Und an diesen beutschen Geist, ber uns, von den äußersten Gegensätzen der gewohnten Anschauung ausgehend, in der tiefempfundenen Anerkennung der großen Bestimmung unseres Bolkes so überraschend zusammenführte,

burfen wir nun wohl mit gestärftem Muthe glauben.

Der Kräftiauna dieses Glaubens durch unsere Beaeanuna bedurfte es aber. Das Ercentrische meiner noch in diesem porliegenden Buche kundgegebenen Meinungen mar gewiß durch bie entaegengesette Verzweiflung veranlakt. Noch immer möchten bie Grunde gur Befampfung bes Zweifels von ichmacher Rraft fein, wenn wir sie nur aus ben Kundaebungen unserer Offentlichkeit schöpfen sollten: eine jede Berührung mit ihr kann die von unferem Glauben Erfüllten nur in fofort zu bereuende Berbindungen bringen, mogegen vollkommene Rolirung mit allen ihren Aufopferungen einzig Rettung bietet. Das Opfer, welches Sie fich in diesem Sinne auferlegten, bestand in ber Bergicht= leistung auf allgemeinere Beachtung und Anerkennung Ihrer eblen politischen Schriften, in welchen Sie mit überzeugender Rlarheit die Deutschen auf das ihnen so nahe liegende einzige Beil hinwiesen. Geringer ichien bas Opfer zu fein, welches ber Rünftler, ber dramatische Dichter und Musiker zu bringen hatte, beffen von allen Theatern laut aus ber Offentlichkeit zu Ihnen fprechende Werte Ihre hoffnung fo ftart belebten, daß Sie bem Glauben bereits eine allerfräftigfte Nahrung zugeführt faben. Es fiel Ihnen schwer, mich nicht miszuverstehen, und nicht gar eine frankhafte überspannung in meiner Abwehr Ihrer zuverfichtlichen Unnahmen zu erfennen, wenn ich Gie über ben geringen Gehalt meiner Erfolge vor bem beutschen Theaterpubli= tum zu belehren versuchte. Sie felbft verschafften fich jedoch schließlich biese grundliche Belehrung burch eine genaue Kenntnifnahme von biefem, nun Ihnen gewidmeten Buche über Oper und Drama. Gewiß bedte es Ihnen die aller Welt verborgenen Wunden auf, an benen vor meiner untrüglich ficheren Empfindung meine Erfolge als deutscher "Opernkomponist" franken. In Wahrheit fann noch heute Nichts mich barüber beruhigen, daß diese Erfolge in einem allerwichtigften Theile fich nicht auf ein Disverständniß begrundeten, welches ben

198 Jur Bibmung ber zweiten Auflage von Oper und Drama.

wirklichen, einzig erzielten Erfolg eigentlich gerabesweges versbinbert.

Die Aufschlüsse über diese anscheinende Varadore leate ich por nun beinahe achtzehn Sahren in ber Form einer eingehenben Behandlung bes Problemes ber Oper und bes Drama's nieber. Was ich vor Allem an Denjenigen, welche dieser Arbeit eine gründliche Beachtung zuwenden, bewundern muß, ift: burch bie Schwierigkeiten ber Darftellung, welche eben jene eingehende Behandlung mir abnöthigte, sich nicht ermüden zu lassen. Mein Berlangen, ber Sache vollständig auf ben Grund zu fommen und por keinem Detail zurudzuschrecken, welches meiner Absicht nach ben schwierigen Gegenstand ber afthetischen Untersuchung bem einfachen Gefühle verständlich machen follte, verleitete mich zu berienigen Sartnäckiakeit in meinem Style, welche bem auf Unterhaltung ausgehenden, nicht für ben Gegenstand gleich interessirten Leser sehr vermutlich als verwirrende Weitschweifiakeit erscheinen muß. Bei ber jett vorgenommenen Revision bes Tertes tam ich jeboch zum bem Beschluffe, nichts Wefentliches baran zu andern, ba ich eben in ber bezeichneten Schwierigfeit meines Buches andererseits seine besondere, bem ernften Forscher fich empfehlende Eigenthümlichkeit erkannte. Sogar eine Entschulbigung bafür muß ich für überflüffig und irreleitend halten. Die Probleme, ju beren Behandlung es mich brangte, find bisher nie in bem von mir erfannten Zusammenhange, außerbem aber nie von Runftlern, beren Gefühle fie fich am unmittelbarften barbieten, sondern nur von theoretisirenden Afthetikern unterfucht worden, welche, felbst beim besten Willen, dem Ubelstande nicht ausweichen konnten, eine bialektische Darftellungsform auf Begenstände anzuwenden, welche in ihrem Grundwefen bisher ber Erkenntnik ber Philosophie noch so fern lagen, wie gerabe Die Dufik. Seichtigkeit und Unkenntnig haben es leicht. über unverstandene Dinge mit Benutung bes Borrathes einer überkommenen Dialektik fich in einer Weise auszulaffen, daß es bem wieberum Uneingeweihten nach Etwas aussieht: wer aber nicht por einem Bublitum, welches felbft feine philosophischen Begriffe hat, mit folden Begriffen fpielen will, fonbern wem es baran liegt, im Betreff schwieriger Brobleme vom irrigen Begriffe an bas richtige Gefühl von ber Sache fich zu wenden, ber moge etwa aus bem porliegenden Buche von mir lernen, wie man fich Bur Widmung ber zweiten Auflage von Oper und Drama. 199

zu bemühen hat, um seiner Aufgabe zu innerer Befriebigung beizukommen.

In diesem Sinne wage ich es benn von Neuem mein Buch einer ernstlichen Beachtung zu empfehlen: wo es auf diese trissit, wird es, wie dieß bei Ihnen, mein verehrter Freund, der Fall war, zur Ausfüllung der beängstigenden Kluft dienen, welche zwischen dem misverständnisvollen Geiste des Erfolges meiner musikalischeramatischen Werke, und der einzig mir vorschwebens den richtigen Wirkung derselben liegt.

## Censuren.

#### Vorbericht.

Der geneigte Lefer wird es zu beklagen haben, der Reihe von Auffagen, welche biefen Band meiner gefammelten Schriften rinleiten, so bicht die nachfolgenden Artikel von unerfreulich polemischer Natur angefügt zu finden, mahrend in jenen Abbandlungen, welchen ein fo beziehungsreiches hulbigungs = Gebicht voranstehen burfte, fich bereits ein hoffnungsvolles Behagen an bem augeficherten Gewinne einer iconen Berechtigung zu unmittelbar fördernder Wirksamfeit ausbruden tonnte. In der That gerieth auch ber Berfaffer bei ber Anordnung gerade biefes Bandes burch bas Gemahrwerben des hier bezeichneten jähen Absprunges in eine kummervolle Berlegenheit: als folder hatte ich ben erften Auffäten gern nur Gleichartiges hinzugefügt, und biefes hätte ben burch bas einleitende Huldigungs-Gebicht erweckten Soffnungen gunftig entsprechen muffen. Ware ich ein Buchschreiber, wurde ich gewiß auch so verfahren sein; doch habe ich mit biefer Sammlung etwas Ernfteres vor, als Bucher zu fchreiben: mich verlangt es, meinen Freunden Rechenschaft von mir zu geben, bamit fie über manches an mir fcmer Berftanbliche fich aufzuklären vermögen.

Der jähe Abfprung im Charakter ber in biefem Banbe zusammengestellten Auffätze entspricht genau bem Charakter ber Erfahrungen, welche ich zu machen hatte, und aus benen mir die Nöthigung zu ben hier folgenden Rundgebungen ent=

fprang.

Dieser lettere Charafter kann ber richtigen Beurtheilung Derjenigen nicht entgehen, welche meinen voranstehenden Abshandlungen über "deutsche Kunst und deutsche Bolitit" und über eine "in München zu errichtende Musikschle" eine aufmerkssame Beachtung schenkten, und hierdurch zu der Frage sich veranlaßt fühlen durften: welches denn nun der Erfolg jener auf praktische Ausführungen hindeutenden Borlagen gewesen sei? Ich muß es für vortheilhaft halten, diese Frage jetzt nur indirekt zu beantworten, indem ich eben auf die hier folgenden und diesen Band beschließenden größeren und kleineren Aufsätz verweise; der kenntnißvolle Leser wird sich hieraus, und namentlich aus der mir erwachsenen Nöthigung zu derartigen Bernehmungen mit gewissen Faktoren unseres heutigen Kunsks und Kulturtreibens, am schicklichsten selbst die erfragte Aufklärung ertheilen können.

Seit meiner fo verheißungsvollen Berufung nach München entging es mir zwar keinen Augenblid, bag ber Boben, auf welchen ich zur Bermirklichung ungemeiner Kunfttenbengen geftellt mar, nicht mir und biefen Tenbenzen gehören könnte. Doch schien für eine kurze Zeit in den mir widerstrebenden Stimmungen eine gewiffe erwartungsvolle Rube, gleich einem Stillftanbe, eingetreten zu sein. Es durfte mich bei der Wahrnehmung hiervon bedünken, als ob auch ich meine schärfften Unfichten über Bieles zurückzuhalten hätte, um nicht zu einer unnöthigen Beraweiflung da zu reizen, wo durch einen gemüthlichen Schein von Anerkennung geringer, und felbst zweifelhafter Berbienste, Die entgegenstehenden Intereffen, wenn nicht zur Mitwirfung an ber Ausführung meiner Bläne, so boch zum ungestörten Ge= mahrenlaffen derfelben zu bestimmen fein fonnten. Diefe Tenbeng biktirte mir bie Abfassung meines Berichtes über die Musikschule, in welchem der Leser sehr wohl den weitest gehenden Bersuch eines Kompromisses meiner Seits erkennen kann. Eine sonderbar beredte Zurückaltung zeigte mir jedoch, daß man es nicht für nöthig hielte, auf einen Kompromig mit mir einzugeben, wobei ich, unter allerbings fehr veränderten Umftanden. bie gleiche Erfahrung zu erneuern hatte, welche ich im Betreff ber Aufnahme meines Entwurfes zu einer Organisation bes

Dresbener Hoftheaters\*) am Orte meiner früheren Wirkfamkeit machte.

Sehr balb durfte meine Hoffnung einzig auf dem Erfolge meiner praktischen Thätigkeit zu beruhen haben. Bon welcher Bedeutung in diesem Bezuge der Gewinn Ludwig Schnorr's und meine innige Berbindung mit ihm wurde, habe ich in den voranstehenden "Erinnerungen" an ihn deutlich ausgesprochen. Bas ich durch seinen jähen Tod verlor, ift, in einem gewissen Sinne, unermeßlich, wie die Begadung dieses herrlichen Künstlers unerschöpflich war. In ihm verlor ich, wie ich mich damals ausdrückte, den großen Granitblock, welchen ich für die Ausführung meines Baues nun durch eine Menge von Backsteinen zu

erfeten angewiesen mar.

Wie durch diesen Tod in mein einzig beweisführendes Kunstwerk, trat die Zersplitterung nun auch in mein Verhalten gegen alle die meinem Werke seindlichen Interessen, wie diese sich theoretisch kundgeben, um im Grunde nur praktisch dem Werke sich in den Weg zu legen. Bald erkannte ich, daß ich die eine, einzig von mir gehegte, Tendenz wieder nur gegen die unsausgesetz sich erneuernden Angrisse zu vertheidigen hatte, deren Urhebern es von je bloß daran gelegen war, das Urtheil des Publikum's, welches sich nur der That gegenüber richtig entsscheiden kann, so irre zu leiten, daß mir in Folge der hieraus entstehenden Verwirrung die Erwirkung der That eben unmögslich gemacht würde.

So glaubte ich eine Zeitlang nichts Besseres thun zu können, als selbst in diese Arena der Zeitungspresse hinabzusteigen, in welcher die Impotenz ihren Arger dadurch zu befriedigen sucht, daß sie das Publikum zum Genusse der Schadenfreude einlädt. Der Ekel an dem hierbei unausweichlichen Umgange brachte mich bald von meinem Eiser zurück: mit den hier zunächst folgenden Aufsähen zeige ich den spärlichen Borrath auf, welchen ich auf diesem Felde gewann. Dennoch blieb ich von jetzt an gestimmt, den Hossingen meiner Widersacher auf die Erfolge ihrer Wirksamsteit in der Presse wenigstens dadurch entgegenzutreten, daß ich mit rücksichtsloser Aufrichtigkeit sie selbst und ihre Motive, auch wohl ihre Leistungen und Fähigkeiten, meinen Freunden

<sup>\*)</sup> Siehe Band II ber Gesammelten Schriften.

bezeichnete. Dak hierbei der Berläumdung mit der unummunbenften Wahrhaftigfeit begegnet marb, icheint große Entruftung, und felbst bei manchem meiner Freunde Befturzung hervorgerufen zu haben. In beiben Fällen spricht fich eine große Berachtung vor ber Preffe aus, in beren Betreff man sich allseitig verwundert, daß man fie nicht unberührt gewähren läßt, mas ich felbst so lange für so recht zwedmäkig gehalten habe, bis ich zu bem Buniche mich veranlagt fab, daß man diefer fo verachteten Breffe allseitig nur wirklich keinen Ginfluß auf ernste und bebebeutende Borhaben gestatten möchte. Sier trat mir endlich aber ftets nur die Theorie vom "nothwendigen Übel" entgegen, mit welcher ich mich bann insoweit abzufinden fuchen mußte. bak ich die nothwendigen Kolgen dieses Abels von mir und meinen Bestrebungen ab ber Breffe selbst zuzuwenden versuchte. Wenn bie einzige Macht, welche uns jum Gluden folder Berfuche helfen kann, immer nur in der höheren Idee, welche wir vertreten, begründet sein muß, so glaube ich bei meinen Freunden bas Reugniß bafür beanspruchen zu burfen, bag ich hierbei mehr auf den Sieg meiner Idee, als auf den Schaben meiner Feinde bebacht mar, und biefes zwar felbst in ben Källen, mo bie bloke Aufbedung ber Soblheit meines Gegners genügte, um jenen Sieg herauszustellen. Wie follte auch bas Achte erfannt werben, fo lange bas Unächte seine Stelle einnehmen barf?

Die meisten und manniafaltiaften Widersprüche zog ich mir burch meine erneuerte Besprechung bes Jubenthums in ber Musit zu. Rur von fehr wenigen, aber besto werthvolleren Stimmen gelangte ber Zuspruch an mich, burch welchen mir meine vorzüglich objektive Haltung in dieser Angelegenheit bezeugt murbe. Mein eigenes Bewußtsein hiervon mar so beutlich, daß es mich vor jeber Ereiferung gegen bie unzähligen Bermirrungen, zu benen ich Anlaß gegeben hatte, bewahrte: weil es mich wirklich gar nicht traf, konnte ich alles Wüthen ruhig über mich ergeben laffen. Gigentlich bedauerlich maren mir nur die Misverständniffe um mich besorgter Freunde: man hielt mir entgegen, gerade die Ruben applaubirten am meisten in meinen Opern, und brächten überhaupt noch das lette Leben in unser öffentliches Kunstwesen; woraus ich bann zu entnehmen hatte, bak man ber Meinung mar, es handle fich mir por Allem barum, großen Effett in unseren Theatern zu machen, und bege ben

falschen Wahn, daß die Juden dem entgegen wären. Anderer= seits kamen mir allerdings sehr starke Bersicherungen über die Bestimmung ber Suben zu: mit bem driftlichen Germanen fei es nun wirklich aus, und bie Zufunft gehöre bem "jübischen Germanen". Außerdem erlebte ich, bag in einem Berichte bes Berliner Siegesfestsviel=Dichters Kulius Robenberg in der Augs= burger Allgemeinen Zeitung bereits ein "blondbartiger Germane" als gelegentlich für mich Bartei nehmend, wie es scheint, bem Sohne seiner Leser benungiirt murbe. 3ch hatte bieraus gu schließen, daß ich den Thatbestand nicht überschätt hatte, als ich bei der Beröffentlichung meiner Erklärungen mich gegen die Un= nahme vermahrte, als glaubte ich, ber großen Beränberung, welche in unferem öffentlichen Leben vorgegangen, fei burch irgend welches Entgegentreten noch zu wehren, mogegen ich eben auf die Nothwendiakeit, die hierin vorliegenden Probleme mit höch= fter Aufrichtigfeit zu behandeln, hinwies.

Einen fonberbaren Erfolg gewann ich aus dem ungeheuren, und an fich recht ärgerlichen Auffehen, welches bie zulett befprochene Beröffentlichung machte: von jest an murben nämlich meine Runftschriften eifrig gelesen, ober boch wenigstens gekauft, mas in Deutschland, wenn ein Schriftsteller nicht in eines ber wohl versicherten litterarischen Konsortien aufgenommen ist, nur, wie es hier ber Fall zeigt, burch ein, selbst unbeabsichtigtes, Standal ermöglicht zu werden icheint. Ich habe hieraus feitdem ben Bortheil gezogen, mit befferer Aussicht auf Beachtung als früher, meine ernsteren und tiefer gehenden Kunstanliegenheiten ber Presse zu übergeben, wobei ich jest wenigstens burch meinen Berleger, wenn auch sonst nicht burch die öffentlichen Meinungsorgane, erfahre, daß ich wirklich auch als Runstschriftsteller beachtet werbe. Dieses Lettere ist allerdings eine Rleinigkeit für die Berfasser unserer zahlreichen Kunst= und Litteratur=Geschich= ten, welche, so albern und langweilig fie auch zu lefen fein mögen, nichtsbestoweniger von unseren vermögend geworbenen Schuftern und Schneibern für ben Büchertisch ihrer gebilbeten Kamilien gekauft, und hierzu in stets neuen Auflagen gebruckt und herrlich rezensirt werben; wirklich ermuthigend ift es aber für Denjenigen, bem man ben Zugang zu folden Büchertischen mit Berachtung, und, wo biefe nicht genügt, mit Abscheu verwehrt. Dieses Gine nämlich mar in biefem Berkehre unferer verborbenen Litteraten mit ihrem Publikum nicht vorausgesehen, daß einmal ein wirklicher Künftler über die Kunft auch zu Worte fame. Wo maren alle biefe Unglücklichen, wenn unfere großen Meifter, beren Werte, weil fie bas Bolf nur in Berftummelungen tennt, von ihnen jest beschwatt werben konnen, auch bafür geforat hatten, daß das Bublitum zu einem richtigen Urtheile über jene Werke gelange? Hieran aber muß es uns liegen, ba an= bererseits unsere öffentliche Runft in fo schlechten Sanben ift. Wenn daher Jemand, wie ich, über die Kunft schreibt, so ge= schieht bieß nicht um zu zeigen, wie man Runft machen, sonbern wie man fie richtig beurtheilen foll, und biefes natürlich wiederum nur in ber Absicht, bem Rünftler, wenn nicht fein Schaffen, fo boch feine Wirkung auf die Laienwelt zu erleichtern. Und bag ich mich hierzu befähigt fühlen burfte, ist vielleicht nicht bie ge= ringste Gabe, welche mir vom Schickfale für die Welt, die ich in unserer Zeit als ichaffenber Künftler burchwandern sollte, als Nothpfennig mitgegeben murbe; benn ohne ihre Hilfe hatte ich, etwa bloß so mit ber Leper in ber Hand, es unmöglich barin so lange außhalten können. Wenn fich baber "Taffo" bamit tröftet, baß ihm ein Gott gab, zu fagen, mas er leibe, - womit er eben feine Dichterbegabung bezeichnet, - fo erlaube ich mir mich beffen zu erfreuen, daß mir es beschieden mar, hieruber auch zu fdreiben.

Wer ben Charakter unserer, ber eigentlichen Kunst so gänzlich abgewandten Zeit richtig erkennt, wird die Bedeutung dieser Gabe aber nicht unterschätzen, und daher auch mir nicht zürnen, wenn ich nach vollem Gutdünken von ihr Gebrauch mache, wobei doch Jedem es frei steht sich eine Vorstellung davon zu bilden, ob ich hierbei mich glücklich und befriedigt fühlen könne.

I.

### W. H. Riehl.

("Neues Novellenbuch".)

Line Folge ber traurigen Wendung, welche bie Politik ber großen beutschen Fürsten nach bem Aufschwunge ber Freiheits-

friege zur Abwehr ber Forberungen bes wiedergeborenen beutichen Geistes nahm, giebt fich in bem feltsamen Fortleben einer Trummerwelt aus jener Zeit zu erkennen, in welcher bas eigenthumliche beutsche Wesen in fehr beutlichen, ber Entstellung aber immer mehr verfallenden Bugen babinfiecht. Bahrend Alles, mas fich zur Offentlichkeit und Dacht brangt, immer mehr ben Gefeten einer burchaus undeutschen, allen beutschen Ernft mie alle deutsche Heiterkeit zerstörenden Civilisation sich unterwirft, treffen wir in ber tiefften Burudgezogenheit bes Brivatlebens, in niederen Beamtungen ohne Brotektion, namentlich aber in tleinen Universitäts-Städten unmerklich verkommend, die oft fehr rührenden Zeugniffe für das ftille, hoffnungslose Fortleben eines in feiner edleren Entfaltung gehemmten typischen Nationalgeistes an. Nach ben Soben ber Gesellschaft zu jeder Aussicht puf Forberung, ja nur Anerkennung beraubt, merben aus biefer Sphare die Blide fast einzig auf die niederere Region bes nicht minder verlassenen, und ungeliebt wie unliebend, unschön und dürftig dahinsiechenden Bolfslebens gerichtet. Wir verdanten biefer Richtung, sobald in fie bie ganze Inbrunft und Tiefgrundlichkeit bes beutschen Beistes fich versentte, Die herrlichen, neu belebenden Ergebniffe der neueren deutschen Sprach=, Sagen= und Geschichtsforschung, und will man mit einem Namen bezeichnen, mas feit bem Erloschen unserer großen Dichterperiode bem beutichen Beifte zu Ehre und Troft erwachsen ift, fo ift nur ber Name Satob Grimm zu nennen.

Der Gestalten gerade dieses Mannes, und seines treuen Bruders Wilhelm, hat sich der heutige Theater-Witz bemächtigt, um dem lachlustigen Publikum zu zeigen, wie solche Gelehrte sich ausnähmen, wenn man sie sich näher ansähe. Eine allerdings in das Wunderliche übergehende Unbehilflichkeit, ja völlige Gelähmtheit dem wirklichen Leben gegenüber, kann, wie das Spiel auf das grobe Lachen unseres glücklichen Theaterpublikums berechnet ist, dem Berständnispollen, welchen in den hier vorgeführten beiden Chrwürdigen der Wunderhauch des nun in die Tiese seines wurzelhaften Geburtslebens entrückten deutschen Geistes anweht, ein gut gelauntes Lächeln immerhin noch abgewinnen; tief rührt dabei die dem Leben zugewandte kindliche Sanstmuth und unschuldvolle Milde dieser hochgewaltigen Helden einer Wissenschaft, welche ihnen erst ihre Entstehung selben einer Wissenschaft, welche ihnen erst ihre Entstehung selbst

verbankte. — Anders nimmt sich dagegen dieselbe Unbehilflickskeit und Lahmheit aus, wenn wir ihr im Leben, oder gar in Büchern begegnen, nacht für sich, ohne allen erklärenden tiesen Hintergrund, sondern mit einem gewissen Hochmuth eben nur auf diese Unbehilslickkeit pochend, den nothdürstig gezogenen engen Kreis eigener Bewegung als das Centrum der Welt ansehend, in welches mit Sifer und Geiser das da draußen Liegende hineingezwungen werden soll. Die Sigenschaften des großen Genie's oder des großen Unglückes von der reinen Beschränktsheit angenommen zu sehen, hat wirklich etwas Lächerliches: keinem unserer Theater-Dichter ist es aber noch beigekommen, dieses dem Deutschen unserer Tage so nahe liegende Thema der Lachlust vorzusühren. Das Erhaben zu verspotten scheint allerbings leichter, als das Richtige in seinem lächerlichen Ernste zu zeigen!

Die von uns zulett berührte Erscheinung entbehrt, im Großen und Gangen erfaßt, leiber auch ihres fehr erklärenben und entschuldigenden Grundes nicht. Charafterzuge, welche dem Deutschen angeboren find, und nur burch sehr vortheilhafte Ausbildung der Gesammtheit seiner Anlagen die Wirksamkeit von Borgügen gewinnen konnen, muffen unter ber traurigen Bernachläffigung, in welcher das beutsche Wefen seit fünfzig Jahren leidet, nothwendig nur ihre üble Seite entwickeln. Das indivibuelle Freiheitsgefühl, mit beffen rührenber Verherrlichung ber junge Goethe in seinem "Göt von Berlichingen" seine große Dichter-Laufbahn beschritt, ift ber Zug, welcher ben beutschen Bolksgeist am meisten vom romanischen unterscheibet : liegen bie schmerzlichen Folgen seiner Ausartung in ber Geschichte bes beutschen Reiches vor uns, so treten fie uns nicht minder bedauerlich in unserer mobernen Litteratur=Beriode entaegen. Und boch find die hieraus entspringenden Kehler immer noch die am wenigsten bedenklichen; burch ihre Aufbedung und Burechtmeifung verbleibt immer bie Rlarung eines Quelles reicher beutscher Tugend zu hoffen, mährend das eigentliche Gebrechen der gegenmartig blühenden Litteratur so midermartiger Art ift, daß die Bloklegung ber natürlichen Burzeln jener sonberbar buftenden Bluthe meder eine deutsche, noch romanische, noch auch orienta= lische Tugend an das Licht bringen könnte.

Es ift erklärlich und zu entschuldigen, daß ber in klein-

lichen Verhältnissen verkommende, an jeder Entwickelung zu irgend welcher Macht verhinderte Deutsche, ber rings um fich eine Welt in Flor erblicht, zu welcher er feine innerliche Beziehung feiner Natur erfennt, in Groll gegen alles Glanzenbe und machtvoll fich Aufbrängende überhaupt geräth. Selbst von Unbehilflichfeit zu Unbeholfenheit gebrängt, in eine Sphare ber engften bürgerlichen Wirtfamteit eingezwängt, tann es bem fanften Bemuthe und offenen Ropfe liebensmurbig wieberum beitommen, Die ihm einzig vertraute Welt zum Ibnul zu geftalten, und in oft rührenden Bariationen zu erklären, er fei gludlich und verlange nicht aus seinem Joull heraus. Er gewinnt zur Anpreifung feines Ibulls ein um fo größeres Recht, als er aus bem Schatten beffelben auf eine Welt hinausblickt, in welcher ihm Die Sonne nur bas Sohle und Richtige beleuchtet; er kann ben Affekt, das faliche Bathos, welche bem falichen Treiben ba brauken einen Anschein von wirklichem bedeutendem Leben geben follen, verlachen, feine Stimme, wenn er mabren branaenben Beruf dazu in sich fühlt, ermahnend und belehrend nach außen erheben. Bereits mirb es ihm aber fehr übel anstehen, wenn er bei diefer Gelegenheit in Born gerathen, vom Grenzstein feines Ibnll's aus brobend in die Welt hinein rufen wollte. Gang wahnsinnig jedoch würde er sich ausnehmen, wenn er, im Affekt bes Bornes zu jeder Unterscheidung unfähig geworden, das Achte felbft mit bem Unachten verwechfelnb, nun überhaupt blindlings gegen Alles losführe, mas nun eben in fein Joull nicht paffen Wenn er g. B. mit iconem beutschem Inftintte herausaefühlt hat, daß in dem von unfrer modernen Civilifation verhöhnten deutschen "Philister" immer noch ein letzter und wichtiger Kern ber achten fraftigen beutschen Natur stede, so mirb es ihm vortrefflich anstehen, wenn er mit Liebe und Sorafältia= feit diese Natur bem immer größeren Entartungen ausgesetzten Bolksgeiste jum Berftandnig zu bringen sucht: - wie aber, wenn das als fertige Erscheinung auf ihn zutritt, mas im alleraunstigften Kalle aus jenem Kerne sich entwickeln konnte, und wenn er nun, fie mit dem Teufel draußen verwechselnd, muthend diese Erscheinung von sich abwehrte, und laut tobte und schrie: "ich will meinen Philister, nur meinen Philister; Diefer ift ber eigentliche Menich!" - Er murbe fich wirklich fehr komifch ausnehmen, bis bahin, mo die Sache ernsthaft wird und bas afthetische Delirium in moralische Perversität übergeht. Ein solcher bieberer Deutscher, ber rings um sich ben realen Boben ber bürgerlichen Welt mit gleicher Bieberkeit gepflastert sieht, könnte zu bem alten Schaben an bem wir alle leiben, viel neuen versberblichen Schaben anrichten. Denn, stachelt die Kleinlichkeit und ben Neid bes deutschen Philisters noch auf, so sperrt ihr Demjenigen, der auf den ruhigen Freiheitssinn der offenen deutsschen Natur noch einzig vertraute, den letzen Weg zur Rettung

Aller vom gemeinfamen Berfall.

Der befannte Verfaffer bes "neuen Novellenbuches", Br. B. S. Riehl, barf ben Anspruch erheben, über bas Thema, welchem wir soeben unsere Aufmerksamkeit widmeten, als Autoritat vernommen zu werben. Zwar icheint ihm, ba er zwischen Dichter und Rritifer schwantt, ber Begenstand nicht völlig ju objektivem Bewußtsein gelangt zu sein, wogegen er mit ftarkem fubjektivem Gefühle mitten in ihm selbst mit inbeariffen erscheint. Bir fagen: mitten barin, um ihm zugleich bie Stellung angumeifen, die er uns nicht nur amischen bem beutschen Gelehrten. beffen ebelfter Typus uns in J. Grimm vorliegt, und bem mahren beutschen Bolfsbichter, bem wir noch vergeblich zu begegnen fuchen, fondern auch, in Betreff feines Urtheiles und feiner Tenbeng, zwischen Denjenigen einnimmt, beren außerste Charafterdifferenz wir in der vorangehenden Stizze kurz bezeich-Der bebenklichen Verirrung bes Fanatismus' bes Philisterthumes hat er sich nicht zu jeder Zeit fern zu halten vermocht, und biefe mar es, bie ihn zu einer Uberschätzung feiner eigenen Rrafte verleitete, welche er, wenn wir nicht irren, nicht gang unempfindlich ju bugen hatte. Uns erscheint nun biefes "neue Rovellenbuch" ein Beugniß für ben eblen Rudhalt, welchen Gerr Riehl in feiner mahren Begabung gegen bie meniger ermuthigenden Erfolge feiner Wirtsamkeit auf bem Bege jener Berirrung fand. Die Apostel bes Ibyll's, ber maagvollen Selbstbeschrantung, mirten unwiderstehlich ruhrend und einnehmend, sobald fie uns mit bem Ausbrucke ber innigen Bescheibenheit und Milbe ansprechen: die Wirkung einer solchen Ansprache, wenn fie eben aus fanftem Bergen und ruhig flarem Ropfe zu uns gelangt, mahnt uns unwillfürlich an das verlorene Baradies, und fie ergreift um fo tiefer, als es fich hier wirklich um bas verlorene Barabies bes schlichten und boch so tiefen

beutschen Sinnes handelt, Diefes Rernes ber eblen beutschen Berrlichkeit, beren Verfall wir beklagen. Wirkliche und mahrhaftige harmlofigfeit, - oh! welcher Quell alles Erhabenften! Immer reicher und tiefer ju fein als man icheint, immer mehr zu leisten als man verspricht, immer fräftiger zu erquicken als man erhoffen ließ, — bieß ist ber Lohn biefer achten harmlofia= Wie fehr verliert aber diese Tugend sogleich an Rraft, wenn fie fich, auch nur mit bem Leifesten, ein einziges Mal rühmt, ja nur, felbst mit einem noch so versteckten Winke, auf fich beutet. Burbe nun gar aber mit ber ausgestreckten Sand. wie auf einem Enlabungsichilbe, auf fie, als großen, besonderen Genuß versprechend, hingewiesen, ja sollten wir biefer Sand fogar anmerten, daß fie fich heimlich zur Rauft ballt, um bem erften vorübergehenden "Harmvollen" eines zu verseten, fo batten wir nicht nur ein lächerliches Schauspiel por uns, fonbern wir murben auch ein fehr gerechtes Bebenten gegen bie Natur ber als produktiv uns angekundigten Harmlofigkeit unmöglich von uns abwehren können. Da herr Riehl nun eben nicht nur Dichter, sonbern auch Kritifer ift, bunkt uns auch bas soeben hier berührte Dilemma seiner eigenen Natur ihn, und, wie uns icheint. in febr vortheilhaftem Sinne für feine eigene Entwide= lung beschäftigt zu haben: er weiß es bereits als Dichter zu behandeln, — mindestens dünkt uns vor Allem die gemüthliche Novelle "das Quartett" aus des Dichters innerer Beschäftigung mit biefem Dilemma ihre Gingebung und Geftaltung gewonnen ju haben. — Wir durften vielleicht munichen, bag biefe innere Reiniaung in Zukunft sich auch etwas mahlerischer auf Die Beurtheilung bes Werthes und ber Bebeutung ber vom Dichter ju verarbeitenden Ginfalle richte: wir vermuthen, bak Berr Riehl bann etwa finden wurde, bag die Mittheilung eines Studes wie ber "Abendfrieden", welches er feinem Buche als Vorrede giebt, auf einem Misverständnisse ahnlicher Ibplle, wie fie, bei unscheinbar geringfügigem Stoffe unter ber Sand mahrhaft großer Dichter einen unbegreiflichen und boch unleugbaren Werth erhalten haben, beruhe. Recht einnehmend mirb Berr Riehl jedoch ftets wirken, und ben Lefer mit ber Freude ber Bereicherung burch neue, im wirklichen Leben ganz unbeachtet gebliebene, burch ben Rauber ber Wahrhaftigfeit fünstlerisch lebendia geschaffene Bilber erfüllen, wenn er seine Gestaltungstraft so bestimmt und rüchaltslos ausschließlich ber Darstellung bes von ihm innig Erschauten zuwendet, wie er dieß in der originellen Novelle "die Hochschule der Demuth" that. Ein schöner, vielsagender Titel, welcher nach unserer Empfindung bereits als Motto dem ganzen freundlichen Buche vorgedruckt sein bürfte!

Herr Riehl mußte es leiber für portheilhaft finden, in neuerer Zeit aus seinem zulett mit empfehlendem Anstande eingenommenen Soul-Refugium hervorzubrechen, um allerhand fleinlichen, aber boshaften Unfug anzurichten. Sind es wirklich feine Beforgniffe um unsere Rultur, welche er - wie man in ben Reitungen liest — auf das Genaueste studirt haben soll, ober ist es ein dronisch wiederkehrender Arger über sein Berungluden als öffentlicher Komponist "für bas Haus", was ihn, wenn auch in ben Berkleibungen ber Gelegentlichkeit, zu Reiten wieder auf das Keld der Musik treibt? Gewiß ist, er scheint es nicht laffen zu können, aus ber Schule ber mufikalischen Demuth bann und mann eine Impertinenz gegen ben Hochmuth loszu= laffen, welcher mit ber Impoteng fich nicht abgeben will. So bekummert es ihn neuerdings 3. B., daß die Musiker zu viel Kertigfeit auf ihren Instrumenten erlangt haben, und bedauert, daß fie badurch einen so guten Romponisten, wie Beethoven, welcher noch die C moll-Symphonie fo geschrieben habe, daß man fie im Riehl'ichen Soull herunterzuspielen vermochte, ichließlich zu einer so schwierigen Schreibart verleiteten, daß man sich "im Saufe" unmöglich mehr mit ber Bfeife im Munde bazu an bas Bult fegen konnte. Hierbei überläßt er es uns, jene fo einfache Cmoll-Symphonie im musikalischen Tabaks-Rollegium uns aufgeführt zu benten, und geleitet uns, follten wir feine große Erbauung bieran finden, dagegen mit Borliebe in Bilbergallerien und Lesemuseen, wo er vermoge "harmloser" Bergleiche und Analogien uns immer wieder ben freundlichen Rath ertheilt, gegen alles Große, in ber Runft - wie gewiß auch im Leben -, möglichft mistrauisch zu fein. Für die Dufit hat er es auf die Naivetät abgesehen, und muß es bedauern, daß die neueren Romponisten, von Weber an, reflektirte Musik gefdrieben haben, in welchem Bedunten er mit bem berühmten

Wiener Doktor Sanslick burchaus übereinstimmt. Gine Definition jenes Begriffes einer "Naivetat", welcher er eine "Reflerion" gegenüberstellt, erspart er uns, vermuthlich in ber Annahme, daß hierfur bereits Schiller geforgt habe; biefen lefen nun aber unsere Kulturforscher nicht mehr, und es begegnet ihnen baber, daß sie seine berühmte Abhandlung über ,,naive und sentimentalische Dichtung" insoweit irrig im Gebächtniffe bemahren, als sie bem bort befinirten Naiven, welchem fehr bestimmt bas Sentimentale entgegengehalten wirb, ein tonfuses Reflektirtes (etwa nach Begel) gegenüberftellen. es nun fehr bekannt ist, daß mit Reflexion fehr Bieles, nur keine Runft, por Allem feine Musik zu Stande zu bringen ift, aelangen unfere harmlos idullischen Kritifer, an bem Leitfaben einer ebenso richtigen als treugemeinten Brämiffe, zu bem, für bie neuere Mufit so fatalen Schluffe, daß an ihr unmöglich Etwas fein könnte. Seiner perfonlichen Bebenten bierüber entäußert fich nun herr Riehl vor einem Bublitum, welchem bei dem Worte "Reflexion" allein schon die Haut schaubert, da bis jest es noch Niemand gelingen konnte, Die Leute barüber aufzuklären, bag es fich bei ber Reflexion um eine Art ber Er= fenntniß handele, welcher einzig wiederum nur die intuitive (anschauende) Erkenntnikweise gegenübersteht: daß somit dem naipen Kunstproduziren eine reflektirendes Rusikmachen gegenüberzuhalten, gerade so unfinnig ift, als ber intuitiven Appergeption eine fentimentale Erfenntnig entgegenstellen gu wollen. Doch halt Berr Riehl auf folder Bafis öffentliche Bortrage. und erschreckt baburch bie Gemuther, welche bei "Reflettiren". wenn fie es nicht mit "Refigniren" verwechseln, auf bas Nachbenten gerathen zu muffen glauben, mas ihnen boch jest burch eine so allgemein blübende Bresse und ihre Organe gründlich erspart zu werden pfleat. Run aar fich benten zu follen. bak Die Musik, die man dem Bublikum im Theater porspielt, burch Nachbenken hervorgebracht worben fei, mußte ba, mo harmlose Erheiterung boch ber einzige 3med fein tann, eine mabre Ralamität erkennen laffen, gegen welche minbestens Bebenken erweckt zu haben bem berühmten Rulturftubiofen immerhin als arokes Berdienst angerechnet werben dürfte.

Und boch scheint es sich hier um ein bisher unenthulltes Geheimnig zu handeln. Herr Riehl hat wirklich burch Reflexion

Musik zu Stande gebracht. Er hat nämlich, seitdem ihm der Berfall der deutschen Musik in Folge des Aussterbens der von ihm studirten "Charakterköpfe" ersichtlich geworden ist, darüber ernsthaft und ohne Spaß nachgedacht, wie eine Musik zu schreis den wäre, welche dem Argerniß abhälfe, und — er schried sie. Als er darüber bedenklich wurde, daß sie keinem Menschen gesfallen wollte, dachte er hierüber wiederum nach, und gerieth darauf, daß er im Ernste seines Vorhabens die "Raivetät" verzgessen hatte. Somit hat er nun wohl guten Grund, diese seinen Nachsolgern einzuschärfen: denn Schaden macht klug.

Ehre ihm, und - Gott befohlen! -

#### II.

## Ferdinand Biller.

("Aus bem Tonleben unferer Beit".)

Man wird die Bedeutung großer Kunstgenie's nie richtig be= urtheilen können, wenn man sich entgehen läßt, daß die Grundober Unterlage aller praftischen Kunftausübung zuerst nur ein fünstlerisches Sandwerk ist, welches Tausende erlernen, darin es zur Fertigkeit, ganz wie beim Gewerk zur Meisterschaft bringen können, ohne begwegen in irgend eine wefentliche Beziehung zu bem eigentlichen Runftgenie, ja mit ber eigentlichen Runft, ber ibealen, felbst nur in Berührung zu treten. Ganz besonders gilt bas hier Gesagte von dem Musiker, ber, bald ftorend, bald erwünscht, in den Kreis burgerlicher Beschäftigung ober burgerlichen Behagens hereintritt, hier gerufen, bort fortgescheucht, mußiggangerisch, ohne Sinn für Beistesbildung, mit fehr geringer Bernunft, schwächlicher Berstandesbegabung, ja auffal= lend geringer Phantasie, eine Art von halbmenschlicher Existenz barstellt, welche sich recht brastisch in jenem so vorzüglich musikalischen Naturleben der Zigeuner bis hart an die Grenze des menschlichen Thieres verliert. Daß fich ber halbgott biefes Salbmenichen bemächtigte, um mit ihm vereint die übermenichlichfte aller Runfte, die gottliche Mufit, diese zweite Offenbarung

ber Welt, das unaussprechlich tonende Geheimnik des Daseins. in bas Leben zu rufen, bat mit ber wesentlichen Beschaffenheit bieses Musikers eigentlich ebenso viel ober ebenso wenig zu thun, als ber große tragische Dichter mit bem Romöbianten zu thun hat, auf bessen Borhandensein er nichtsbestoweniger die Ent= stehung feines Bertes begründete. Wie unter ber Begunftigung ber vollsten Anarchie ber mobernen Kunstzustände aber bem Mimen es gelungen ift, fich jum herren bes Theaters zu machen, fo gelang es nicht minder bem gemeinen Mufiker, nur burch Benukung fehr verschiebenartiger Umstände, sich obenan zu feken. bem Runftgenie die Sandwertsgilden-Meifterschaft entgegenauftellen, und fich als ben eigentlichen Befiger ber Mufit zu ge= barben. Der Unterschied zwischen beiben Emporungen liegt aber in ber Berschiedenartigkeit bes Bobens, welcher von ihnen in Beschlag genommen murbe; ber Mime vermochte bas Theater zu beherrschen, weil er bort eine betäubend populäre Wirksam= keit unmittelbar ausüben, und das Urtheil des Bublikums über bie bramatische Runft irre leiten konnte; ber Mufiker, ben wir sofort näher betrachten werden, mußte für sich ben Konzertsaal aussuchen, um bort, wohin er fein eigentliches Bublifum, fonbern mehr eine Art Konventikel um sich versammelte, sich als Runftgenie ansehen zu laffen. Durch welche gang befondere Eigenschaft ber Mufit die Irreleitung und Bethorung ber verschiedenen lokalen Konventikel ber Konzertabonnenten möglich wurde, gehört einer weiteren besonderen Untersuchung an; ba wir es heute nur mit ber gemissermaagen sozialen Physiognomie bes Musikers zu thun haben, begnügen wir uns blok bie perfonlichen Mittel zu bezeichnen, welche ber Musiker für feinen 3med anwendete. — Diefelben Leute, Die als rechte Mufiter mit einem wirklichen Talente zum Musikspielen auf diesem ober jenem Instrumente, neuerdings hauptfächlich bem Klaviere, von ber Natur ausgestattet maren, murben felbst "Genie's" und fomponirten, gang wie Sandn, Mogart und Beethoven, Alles mas diese komponirt hatten, namentlich aber in letterer Zeit, feitbem Menbelssohn ihnen bas Mobell bagu gerichtet hatte, Oratorien und allerhand biblische Psalmen, gerade als ob sie jene selbst auch maren, vielleicht nicht bem Grabe, gewiß meniaftens aber bem Stande nach. Gine Beranlaffung zu biefer munberlichen Verirrung mag wohl in den von Alters herrührenden

Postulaten an die Bewerber um gewisse städtische und fürstliche Anstellungen, als Musikbirektoren ober Kapellmeister, liegen, wonach diefe für gewiffe offizielle Trauer- und Freudenfälle auch die nöthigen Musikstucke anzufertigen hatten. Aus diesem unscheinbaren Bostulate, welches in früheren Zeiten (mo ja Beroen wie Banbel felbst seine ichnell zu liefernden Rantaten oft aus fremben und eigenen alteren Studen zusammensette) einen gang vernünftigen praktischen Sinn hatte, ist für unsere Tage die thörige Ronfequeng hervorgegangen, daß jeder Kapellmeister ober Musikbirettor, beffen einfache Befähigung gur rich= tigen Leitung von Aufführungen mahrer musikalischer Runft= werke lediglich in Betracht zu ziehen mare, wenigstens von einigen näheren Befannten auch für einen bedeutenden Komponisten gehalten werben muß, um ber Bestallung burch bie respektiven Comite's ober Intendangen die nothige Ehre zu machen. Welch' unermegliches Unheil hierdurch andererfeits über ben Geift ber Aufführung unserer wirklichen musikalischen Runstlitteratur ge= tommen ift, da eben die Haupterforderniß schlichter, für ihre wichtige Aufgabe verftändig gebilbeter Dirigenten ganz außer Acht gelaffen murbe, bieß nachzuweisen muffen wir ebenfalls einer befonderen Untersuchung überlaffen, um wiederum gunächft nur die Ronftatirung ber physicanomischen Beschaffenheit bes von uns gemeinten Dufifers unferer Zeit festzuhalten. Bas in Rolge bes foeben befprochenen Refultates zum burgerlichen Fortkommen half, möglichste Berühmtheit auch als "Komponist", mard somit das Sauptaugenmert, - wie biefe Berühmtheit zu erreichen sei, die theils angenehm schmeichelnde, theils aber auch peinlich aufregende Sauptforge bes Musikers. Das Romponiren felbst ift amar heut' zu Tage bald und leicht zu erlernen: aber so zu komponiren, bag barüber die Berühmtheit leicht und bald von selbst tomme, bas ift und bleibt gang abscheulich schwer. Die Meisten begnügen sich baber mit einer mäßigen Lokal= berühmtheit: das trauliche Epitheton "unser" zu dem "genialen Meister" u. bal. muß gewöhnlich bafür mit in ben Rauf genommen werden.

Nun aber kam eine ganz neue Gattung von Musikern auf, beren Mittel es erlaubten, bie Sache höher zu treiben: ungemeine Beispiele bes Gelingens lagen vor; bes seligen Meyersbeer's Fortune ließ nicht ruhig schlafen. Wir könnten mit einigen

Charafterstrichen die Bemühungen eines solchen Musikers, um jeben Breis gehörig berühmt zu merben, zeichnen: boch burfte es nicht recht fein, an ben tomischen Ginzelnheiten feiner Srrfahrten nach Berühmtheit und belustigen zu wollen, mas anderer= feits nicht ausbleiben murbe. Diefer Mufiter, ber vom garteften Anabenalter an, mit ausbauernofter überwachung aller irgend fich barbietenber, und aus bem vorliegenben Buche fehr leicht zu erkennender, hilfreicher Chancen hierfur auf die Bahn ber Berühmtheit getrieben wurde, ohne es ie durch eine offene fünst= lerische That zu einem wirklichen Erfolge zu bringen, ergriff zulest, das größere Ruhmestheater Frankreichs und Staliens aufgebend, das bescheidenere Ausfunftsmittel seiner einfacheren deutschen Zunftgenossen. Er wurde in Köln a. Rh. Musikbirektor, wie es scheint besonders ber so weit verbreiteten und gelesenen Kölner Zeitung wegen, für welche er balb einen besonberen Freund, ben verstorbenen Professor Bischoff, nachbem er ihm ben Werth feiner Werfe entbedt hatte, als andauernben Ruhmesarbeiter zu verwenden mußte. Immerhin eine muhfelige Much glaubte unfer Musiker einmal fie aufgeben zu fonnen, um gang besonders fonell berühmt zu merben: er erbielt einen Ruf als Dirigent ber italienischen Oper in Baris. ließ Roln, Musitschule und Ronzert-Direktion eifrigft fahren, und glaubte nun ber Sache im Fluge beitommen zu konnen. Allein, so wie er es im Groken betrieb, batte unser Rufifer immer Unglud: fo auch mit ber italienischen Oper in Baris. Roln mußte wieder gut fein: er fehrte gurud, um nun au verfuchen, ob er fich burch feinen Bichoff nicht wenigstens jum nieberrheinischen Bapft machen könnte. Er mar auf bem besten Wege bazu, als er erfahren mußte, bag felbst ber Rieberrhein ihm noch nicht fo gang ficher fei: bas Musikfestcomité mar auf ben Gebanten gefommen, feine Feste boch nicht lediglich jum Monovol ber Lokalberühmtheit zu machen, und hatte eines Tages zu ber Leitung eines folden einen Anderen eingelaben. Diefer Unbere mar nun für unseren Musiker ber allerfatalfte Gegensat: Jenem war von frühester Jugend an bas Berühmtwerden so gang von felbst und kinderleicht gekommen, bak ber qualvoll vergebens barnach sich Abmühende in ben rasendften Arger gerade über biefe Entgegenstellung verfallen mußte. - Berr Ferdinand Siller, ber Berfaffer bes oben angezeigten Buches, ift es, bessen Leiben wir und soeben vorführten: ber mühelos, durch ben Eigensinn der mit reichster Fülle gerade ihn begabenden Natur zur berauschendsten Berühmtheit gelangte Andere war Franz Liszt. Der Vorfall, von dem wir sprechen, exeignete sich im Sommer 1857. Zu welchem Ausbruche seines Argers sich herr F. hiller, sonst so zahm und geschmeidig, bei dieser Gelegenheiden verleiten ließ, werden wir bei näherer Beach-

tung feines Buches erfeben.

Für jetzt nur noch ein Wort zu Herrn "M. H.", welcher sich um uns das Berdienst erworben hat, durch einen in der Wochenausgabe der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 15. Nov. d. J.\*) zu lesenden Artifel auf das Hiller'sche Buch ausmerksam zu machen, und da wir hieraus einige lehrreiche Wahrnehmungen gewinnen durften, unsere dankbare Beachtung auf sich gezogen hat. Wir wollen diese Verbindlichkeit durch einige Gegenbelehrungen unserer Seits zu erwidern suchen. — Im Betress damals veröffentlichten und nun durch Wiesderabbruck in dem angezeigten Buche desselben der Vergessenheit entrissenen Zeitungsartikels des Herrn F. Hiller, läßt Herr M. H. sich solgendermaßen vernehmen:

"Am höchten rechnen wir dem Verfasser seinen Bericht über das Aachener Musikfest 1857 an, denn hier bewährte er den Muth, den Marx den Musikern abspricht. Es ist keine Kleinigkeit, gegen eine von der breiten Mittelmäßigkeit vergötterte und sich selbst gegenseitig vergötternde Clique aufzutreten, gegen eine Armee von Musikern, die mehr Zeitungsnotizen als Noten schreibt; keine Kleinigkeit, den Koribanten zu sagen, daß sie nur Lärm machen, um die Stimme des Götterkindes zu überslärmen; keine Kleinigkeit, der Sekte die Wahrheit in's Gesicht zu wersen, daß ihr List nicht zu dirigiren verstehe, und daß ihre Musik nur in Ausnahmssällen Musik ist. Die Polemik, die Hiller damals eröffnete, hat heute schon ihre Frucht getragen, und viele von denen, die ihn damals am liedsten gesteinigt hätten, sind heute seiner Meinung."—

Wem nun die genaue Physiognomie der hier berührten Personen und Umstände bekannt ist, der kann am Ende begreis fen, daß so etwas, wie das hier Gedruckte, im Gespräche zwischen

<sup>\*) (1867.)</sup> 

ben herren M. H. und F. Hiller, wenn es vielleicht gilt einem foeben aus Californien angelangten neuen Röglinge ber Rölner Musitschule sich in einem murbevoll streitbaren Lichte zu zeigen. geredet wird; auch daß etwas Derartiges im ermuthigenden Briefverkehre unter einander zur Niederschrift gelangt, ift faßlich: baß es aber öffentlich gebruckt wird, konnen wir nur barqus erklären, daß diese herren von jener "Armee von Musikern, die mehr Zeitungenotizen als Noten schreibt", bas beruhigenbe Wiffen begen, bag fie gang und gar nicht exiftirt. Denn mare nur ein schwacher Trummerreft einer folden, vom Rölner Ralstaff in der großen Schlacht am Niederrhein besiegten Armee wirklich vorhanden, so müßte ihnen boch füglich vor einer von ben "Zeitungenotizen" bangen, welche, nach bem mas fie (wie bier ersichtlich) selbst barauf geben, ihnen boch immer bas einzig reale Obiekt ber Freude und bes Leibes find. Wir glauben mit Sicherheit annehmen zu burfen, bag bie Berren ichon biegmal febr überrascht bavon sein werden, einen armen Versprengten aus ber 1857er Niederlage plötlich seine Stimme erheben zu boren: benn fo ficher mahnten fich bie Berren in ihrem ftillen öffentlichen Berkehre, daß fie, über den verwunderlichen Erfola ihrer Belbenthaten felbst erstaunt, nun auch finden zu burfen glaubten, die That, welche folch' erstaunliche Erfolge bewirkte, muffe boch allermindestens von dem "Muthe" eingegeben gewesen sein, welchen ber selige Marr ben Musikern, somit so= gar fich felbft, absprechen zu muffen vermeinte. Daß hierbei Herr M. H. Wuth mit Muth verwechselt, gewinnt somit einen Sinn. Einen Erfola erlebten die Berren bamals auch: ber Beifer, zu welchem ber Gifer fich in einem für femitische Sprachbedürfnisse organisirten Mundwerke so kräftig schnell umsett. ift burchaus mibermärtig; man weicht ihm aus, und mar's nur um feine Bekleidung davor zu bemahren.

Dennoch bürfte es einmal vorübergehend an der Zeit ersscheinen um gewisser gemeinnütziger Zwecke, wie z. B. der Besleuchtung des heutigen deutschen Musikwesens willen, die rechte geiferdichte Tracht anzulegen, um mit diesen Herren ein Wort zu sprechen. Und so möchten wir für dießmal Herrn M. H. noch etwa folgende Verwarnungen und Belehrungen zukommen lassen. Bor allen Dingen muß man, wenn man die Kölner und die Augsburger Allgemeine Zeitung in der Weise zu seiner Vers

fügung hat, daß irgendwie günstige Berichte über thatfäckliche Erfolge ber Gegner stets wenigstens mit hämischen Bemerkungen ber Redaktion begleitet werben, nicht die Ungereimtheit begehen, biefen Beanern Berühmtheit burch Reitungsreklame vorzumerfen, ohne nicht zugleich nachzuweisen, welches minbeftens jenen beiben verbreitetsten beutschen Zeitungen (wir nannten gut gelaunt nur fie) gleich ftark gelesenes Blatt ihnen seit Dezennien zu Gebote ftehe. Ferner: burch die Unbetheiligung des Gegners am großen Reitungswesen muß man sich nicht zu ber Unvorfictigkeit verführen laffen, über Dinge zu schreiben, von benen man nichts versteht; ober, wenn bas zu Schreibenbe von Solchen eingegeben wird, von benen anzunehmen mare, sie verstünden etwas, so muß man sich vor Auslassungen hüten, welche vom Gebiete bes Sachverständnisses in das bes versönlichen Beliebens hinüberspielen: wir meinen, man müsse sich dann ruhig, nicht genial geriren, weil man fonst auf bem immerhin folupfrigen Felbe ber Untenntnig nicht weiß, wie es bekommen tann. Daber in Allem etwas mehr Maak! Man lobe Herrn F. Hiller, seine Liebenswürdigkeit, feine Sanftmuth, feine angenehme Unterhaltung in Gefellschaft, sein fertiges Rlavierspiel, feinen regel= rechten Taktschlag, seine gebiegene Art zu komponiren; auch wird es viele Mitglieber von Gefangvereinen interessiren au feben, bag man von ber "Zerftörung Jerufalems", ben "Pfal= men" u. f. w., in welchen fie einmal mitgesungen hatten, auch nach ber Zeit noch gebruckt lefen kann: Diese Freude barf man bem Einen wie ben Anberen bereiten, ohne bei biefer Gelegen= heit von "Unsterblichkeit" und beraleichen aroken Dingen zu reben; bavon fagt fich's leicht, aber mas bentt fich Der, ber es lieft? Much fete Berr D. S. ben Lefer im Betreff feines Gedächtnisses nicht in Berlegenheit: 3. B.

"Erinnert sich ber Tefer, daß er im Berfasser dieser Aufsätz einen tiesen Kenner und Meister seiner Kunst vor sich hat?"

Diese Frage erregt die Berlegenheit, daß man entweder Herrn F. Hiller gar nicht kennt, oder, wenn man ihn kennt, von Dem, was Herr M. H. meint, keine Erinnerung haben kann. Alles das sind schöliche Schwächen für den Fall, daß solch ein Elaborat einmal näher in Betrachtung gezogen wird, wogegen dann der Verfasser eigentlich darauf rechnen müßte, daß dieß nicht geschehe. Es geschieht aber doch einmal und wird wieder

geschehen, wenn erneuete Beranlassung kommt. Dekhalb rathen wir benn auch schließlich, bak es immer noch am besten sein burfte, herrn &. hiller, wenn benn boch bas Bedurfnik barnach mit Naturnothwendiafeit vorhanden ift, cum grano salis zu loben: ba uns fehr viele angenehme und treffliche Eigenschaften Berrn &. Siller's bekannt geworden find, findet uns Berr D. S. gern geneigt, bei foldem Lobe ihn berglich zu unterftuten; wir hoffen, daß icon bei näherer Beleuchtung bes vorliegenben Buches hierzu willfommene Veranlaffung geboten fein wird. Nur — ben Grund nannten wir — vermeide herr M. H. ben Eifer, rebe keine Unmahrheiten nach, sete sich nicht auf bas bobe Pferd und versteige sich nicht gar etwa in bas Dithyrambische, wo dann das mit gartlichem Seitenblide auf den Kölner Freund angezogene "Götterfind" bem tumultuarischen "Koribanten" List gegenüber sich ganz erstaunlich lächerlich ausnehmen muß. So etwas geht nicht, felbst nicht im heutigen musikalischen Deutschland. — Und nun zur Sache, bem litterarischen Objett!

Dieses, ein Buch von zwei Bänden, näher betrachtend, finden wir, daß es Feuilleton-Geschwätze ist, über das wir nichts zu sagen haben, welches wir aber dem Leser aus vielen Gründen zur Durchsicht, Herrn W. H. Miehl aber im Besonderen zur kulturhistorischen Studie empfehlen, und zwar letzteres wegen der verschiedenen seinen Cigarren, die der Versasser darin bei Rossini raucht.

III.

## Eine Erinnerung au Rosfini.

Im Beginne bes Jahres 1860 führte ich in Paris, mit zweimaliger Wieberholung, einige Fragmente meiner Opern, zumeist Instrumentalsäte, in der Form eines Konzertes auf. Die Tagespresse erhob dagegen ein größtentheils feinbseliges Aufsehen; bald durchlief dieselbe auch ein angebliches Witwort Rossini's. Dessen Freund Mercadante sollte für meine Musik Vartei ergriffen haben; hierüber habe diesen Rossini beim Dîner daburch zurecht gewiesen, daß er ihm von einem Fische nur die

Sauce servirte, mit bem Bemerken: Die bloße Zuthat gezieme Dem, ber sich aus bem eigentlichen Gerichte, wie aus ber Melodie in ber Musik. nichts mache.

Mir mar über Roffini's bebenkliche Rachficht gegen bie fehr ungewählte Gesellschaft seines allabendlich stark besuchten Salons mancherlei Uneinladendes berichtet worden: ich glaubte bie Anekoote, welche namentlich auch in beutschen Blättern große Freude bereitete, burchaus nicht für unmahr halten zu muffen. Reinerseits marb fie anders als mit Lobsprüchen auf ben feinen Geift bes Meifters ermahnt. Dennoch hielt es Roffini für murbig, als er bavon borte, in einem Schreiben an einen Zeitungsredakteur fich gegen biefe "mauvaise blague", wie er es nannte, fehr ausbrücklich zu vermahren, und zu verfichern, baß er fich fein Urtheil über mich anmaße, ba er nur zufällig von einem beutschen Babe-Orchester einen Marich von meiner Romposition gehört, ber ihm übrigens fehr mohlgefallen habe, und bag er zu viel Achtung für einen Runftler bege, welcher bas Gebiet seiner Kunft zu erweitern suche, um sich über ihn Scherze zu erlauben. Diefes Schreiben marb auf Rossini's Bunich in bem bestimmten Blatt veröffentlicht, in ben übrigen Reitungen jedoch forgfam verschwiegen.

3d fand mich burch biefes Benehmen Roffini's veranlaft. bei biefem mich zu einem Befuche zu melben; freundlich wurde ich empfangen, und mündlich von Neuem über das Bedauern belehrt, welches jene frankende Erfindung dem Meister verurfacht babe. In ber bieran fich fnüpfenden längeren Unterhal= tung versuchte ich bagegen Rossini barüber aufzuklären, bak jenes Witwort, felbst so lange ich es als für wirklich von ihm ausgegangen hielt, mich nicht peinlich berührt habe, ba ich nun einmal in der Lage sei, durch theils unverständige, theils absicht= lich entstellende Beachtung und Besprechung einzelner Ausbrude in meinen Runftschriften, ju einer Bermirrung felbft Boblmeinenber über mich Anlaß geworben zu fein, welche ich am geeignetsten nur burch fehr gute Aufführungen meiner bramatifcmusikalischen Arbeiten selbst berichtigen zu können hoffen durfe: bevor mir diese irgendwo gelungen, ergebe ich mich geduldig in mein sonderbares Schickfal, und gurne Niemanden, ber unschulbig in baffelbe verwickelt werbe. Meinen Unbeutungen schien Roffini mit Bedauern zu entnehmen, daß ich Grund habe, auch

ber beutschen Musikzustände nicht mit Befriedigung zu gebenken, wogegen er eine kurze Charakteristik seiner eigenen künstlerischen Laufbahn baburch einleitete, bak er mir feine bisber geheate Meinung mittheilte, es hatte aus ihm bas Rechte werden konnen, wenn er in meinem Lande geboren und gebildet worden mare. "J'avais de la facilité", äugerte er, "et peut-être j'aurais pu arriver à quelque chose". Aber Italien, so fuhr er fort, sei zu feiner Zeit nicht mehr bas Land gewesen, wo ein ernfteres Streben, namentlich gerabe auf bem Gebiete ber Opernmusik, angeregt und unterhalten hätte werben können: alles Sohere sei bort gewaltsam unterbrückt, und bas Bolk eben nur auf eine Schlaraffeneristen, angewiesen gewesen. So sei auch er in seiner Jugend im Dienfte Diefer Tenbeng unbewußt aufgewachfen, habe nach links und rechts greifen muffen, um eben nur zu leben zu haben; als er mit ber Zeit in bessere Lagen gerathen, sei es für ihn zu spät gewesen; er murbe eine Mube haben aufmenben muffen, welche im reiferen Alter ihm beschwerlich gefallen mare. Somit möchten ernftere Beifter mild über ihn urtheilen; er felbft beanfpruche nicht unter die Heroen gezählt zu werden; nur sei es ihm aber auch nicht gleichgiltig, wenn er fo niedrig geachtet werben follte, bag er unter bie ichalen Berfpotter ernfter Beftrebungen gehören tonnte. Defhalb benn auch fein Broteft.

Hiermit, und durch die heitere, doch ernstlich wohlwollende Art, in welcher Roffini sich-ausgesprochen hatte, machte er den Eindruck des ersten wahrhaft großen und verehrungswürdigen Menschen auf mich, der mir bisher noch in der Kunstwelt be-

gegnet war.

Sabe ich ihn seit jenem Besuche nicht wieder gesehen, so

find mir boch noch Erinnerungen an ihn geblieben.

Bu einer französischen Prosa-Übersetzung mehrerer meiner Operndichtungen arbeitete ich ein Borwort aus, in welchem ich eine übersichtliche Darstellung ber in meinen verschiedenen Runftschriften entwicklten Gebanken, namentlich über das Verhältniß der Musik zur Dichtkunst, aufzeichnete. Bei der Beurtheilung der neueren italienischen Opernmusik leiteten mich hierin namentlich die so bezeichnenden, auf eigenste Erfahrung begründeten Mittheilungen und Außerungen Rossinis aus dem oben angeführten Gespräche. Gerade dieser Theil meiner Abhandlung ward zu einer andauernden, dis auf den heutigen Tag unter-

haltenen Aaitation der Bariser musikalischen Bresse gegen mich bervorgezogen. Ich erfuhr, bag ber greife Meifter in feinem Saufe fortgesett mit Berichten und Vorstellungen gegen meine angeblichen Angriffe auf ihn belagert mar; ber Erfolg zeigte, baß es nicht gelang, ihn zu einer, von jenen ersichtlich gewünschten, Erklärung gegen mich zu bestimmen; ob er fich burch täglich ihm vorgebrachte Verleumbungen über mich betroffen fühlte, ist mir unklar geblieben. Bon Freunden murbe ich gebeten, Roffini aufzusuchen, um ihm bie richtigen Belehrungen im Betreff jener Agitation zu verschaffen. Ich erklärte: nichts thun zu wollen, wodurch neuen Disverftandniffen Nahrung gegeben werben burfte; febe Roffini nicht in feiner eigenen Weise auch hierin flar, so werbe ich unmöglich in meiner Weise ihm Klarheit verschaffen konnen. Nach ber Katastrophe, welche im Frühjahre 1861 bei seiner Bariser Aufführung meinen "Tannhäufer" betroffen, bat mich auch Lifat\*), welcher furge Beit barauf nach Baris fam und öfter freundschaftlich mit Roffini verfehrte, biefem, ber allem mir feindfeligen Andringen gegen= über sich immer boch freundlich standhaft gehalten habe, burch einen Besuch auch die lette etwa ihm erreate Wolke in meinem Betreff zu zerstreuen. Auch jest fühlte ich, bag es nicht an ber Reit fei, burch äußerliche Bezeugungen tiefer liegende Disstande

<sup>\*)</sup> Beiläufig sei bier, jur weiteren Berichtigung neuester Erfindungen auf Rechnung Roffini's, ermabnt, bag Lifat mir bereits por vielen Jahren ergablte: er habe, als er einft eine feiner frubeften, ftart erzentrischen Jugendkompositionen bem Meister vorgelegt, von biefem bie ergösliche Belobung erhalten: bas Chaos fei ihm noch beffer gelungen als hapbn. Es zeugt nun von wenig Berehrung, wohl aber von einem fehr ungebilbeten Geschmad, biefen wirklich geiftvollen Scherz Roffini's, wie bieß eben neuerbings an biefer Stelle geschah, babin ju verberben, bag bem Meifter bie Platitube untergelegt wirb, gefagt ju haben: bas handn'iche Chaos gefalle ihm beffer, wobei außerbem bie Wieberholung bes fo oft verbrauch: ten Biges mit dem "l'autre me plaît davantage" unehrerbietigerweise bem Geseierten noch zur Laft gelegt wirb. Daß die Anetbote aus ber frühesten Jugendzeit Lifzt's in beffen lette "Abbe" Zeit versett murbe, gehört schlieglich ju ben bas Andenken Roffini's fo übel behandelnden Leichtfertigkeiten, welche, wenn fie unberichtigt blieben, ben ehrwürdigen Meifter, welcher Lifzt ftets mit Freundschaft und wirklicher Hochachtung ergeben mar, leicht einer sehr be= benklichen Duplizität foulbig erscheinen laffen konnten.

beseitigen zu wollen, und jedenfalls blieb es mir zuwider, hier wie dort Veranlassung zu irrigen Deutungen zu geben. Rach Liszt's Abreise überschickte mir Rossini aus Passy durch einen Vertrauten die bei ihm hinterlassenen Partituren meines Freundes, und ließ hierbei mir sagen, daß er gern selbst persönlich diese überbracht hätte, wenn sein übles Besinden ihn jest nicht an seine Wohnung sesselte. Und selbst jest noch blied ich bei meinem früheren Entschlusse. Ich verließ Paris ohne Rossini wieder ausgesucht zu haben, und nahm es somit über mich, den Selbstvorwurf wegen meines schwierig zu beurtheilenden Betragens gegen den von mir so wahrhaft verehrten Mann zu ertragen.

Später erfuhr ich zufällig: ein beutsches Musikblatt ("Signale für Musik") habe um jene Zeit einen Bericht über einen
letten Besuch gebracht, welchen ich, nach bem Durchsall meines
"Tannhäuser", im Sinne eines verspäteten "pater poccavi"
Rossini abzustatten für gut gehalten. Auch in diesem Berichte
war dem greisen Reister eine witige Antwort zuertheilt worden;
auf meine Bersicherung, daß ich durchaus nicht alle Größen der
Bergangenheit niederzureißen gesonnen sei, habe nämlich Rossini
mit feinem Lächeln erwidert: "Ja, lieder herr Wagner, wenn

Sie bas fonnten!"

Ich hatte nun zwar wenig Aussicht, auch diese neue Anetbote von Roffini felbst bementirt zu feben, ba nach früher gemachter Erfahrung gewiß bafür gesorgt mar, bag ibm jest bergleichen auf feine Rechnung laufende Geschichtden nicht mehr bekannt wurden; bennoch fühlte auch ich bisher mich nicht veranlakt, hierin etwa für den Verleumdeten, welcher in meinen Augen offenbar Roffini mar, einzutreten. Da nach bem fürzlich erfolgten Dahinscheiben bes Meisters sich aber von allen Seiten Neigungen zur Beröffentlichung biographischer Stiggen über ibn fundgeben, und, wie ich leiber mahrnehme, biek vor allen Dingen mit bem Gifer geschieht, allerhand Geschichtchen, gegen welche ber Tobte nun nicht mehr protestiren kann, mit autem Effekt anzubringen, fo glaube ich meine mahre Berehrung bes Berewigten für jest nicht beffer bezeugen zu konnen, als indem ich burch bie Mittheilung meiner Erfahrungen im Betreff ber Glaubwürdigkeit ber von Rossini berichteten Anekoten gur historischen Würdigung bieser Berichte beitrage.

Roffini, welcher feit langer Zeit nur noch bem Brivatleben

angehörte, und hierin mit der forglosen Rachsichtigkeit des heiteren Skeptikers nach allen Seiten hin sich benommen zu haben scheint, kann ber Geschichte wohl in keiner falscheren Gestalt überliefert werben, als wenn er, einerseits, jum Beros ber Runft geftempelt, andererseits zum leichtfertigen Wigmacher herabge= würdigt wird. Sehr fehlerhaft wurde es fein, wenn, nach Art unserer heutigen, so sich nennenden "unparteiischen" Kritik, für Roffini eine mittlere Stellung zwischen biefen beiben Ertremitäten aesucht würde. Richtig bagegen wurde Rossini nur beurtheilt werben, wenn eine geiftvolle Rulturgeschichte unferes bisher verlaufenen Jahrhunderts versucht murbe, in welcher, statt der üblichen Tendenz, der Kultur desselben den ausschließlichen Charafter eines allgemein blühenden Fortschrittes beizulegen, endlich nur der wirkliche Verfall einer älteren zartsinnigen Rultur in das Auge gefaßt werden sollte: würde dieser Charakter unserer Zeit richtig gezeichnet werben, so mare nicht minber richtig auch Roffini die ihm gebührende mahre Stellung in ihr anzuweisen. Und diese Stellung murbe nicht gering zu schätzen fein; benn mit bem gleichen Werthe, mit welchem Baleftrina, Bad, Mogart ihrer Zeit angehörten, gehört Roffini ber feinigen an: war die Reit jener Meifter eine hoffnungsvoll ftrebende und aus ihrer vollen Eigenthumlichkeit neugestaltenbe, fo mußte bie Reit Roffini's etwa nach ben eigenen Aussprüchen bes Meifters beurtheilt werben, welche er gegen Diejenigen that, benen er Ernst und Wahrheit zutraute, fehr vermuthlich aber bann gurudbielt, wenn er fich von ben schlechten Witreißern seiner Barasitenumgebung belauscht mußte. Dann, aber auch nur bann, murbe Roffini in feinem mahren und gang eigenthumlichen Berthe zu erkennen und zu beurtheilen fein: mas biefem Berthe an voller Burbe abginge, murbe nämlich meder feiner Begabung, noch seinem fünftlerischen Gemiffen, sonbern lediglich feinem Bublitum und feiner Umgebung in Rechnung zu bringen fein, welche gerade ihm es erschwerten, über feine Zeit fich zu erheben, und baburch an der Größe der wahrhaften Kunstheroen theilzunehmen.

Bis ber berufene Kunsthistoriker hierfür sich findet, mögen benn wenigstens die Beiträge zur Berichtigung ber Späße nicht unbeachtet bleiben, welche gegenwärtig, als Schmut statt ber Blumen, in das offene Grab bes Verewiaten gestreut werben.

#### VI.

### Eduard Denrient.

"Meine Erinnerungen an Felig Menbelsfohn-Bartholby."

Lin sonderbares Buch, welches seine Entstehung augenscheinlich einer Übereilung verdankt, obwohl die Erinnerungen an den dahingeschiedenen Freund des Berkassers wiederum etwas spät kommen und jedenfalls zur rechten Zeit einen besseren Effekt

aemacht hätten.

Wäre dieses Claborat nämlich kurz nach dem Tode Menbelssohn's erschienen, so murbe vom Lefer in ber erften Erariffenheit eben nur ber gute Wille, ber bei biefer Abfaffung minbeftens im Betreff ihres Gegenstandes unvertennbar porgeherricht, gur Beachtung gefommen fein, mogegen bas Buch als folches füglich übersehen worben, und bas etwas zu torrette handlungsbienerbeutsch, in welchem es abgefaßt ift, nicht fonberlich aufgefallen mare. Nach ein und zwanzig Jahren ber Bflege theurer Erinnerungen hätten diese nun aber mobl um etwas fdrift- und brud-murbiger abgefant fein follen, und mir muffen beghalb auf eine aufregende Beranlaffung ichließen, melde mit einer Art von Blotlichkeit ben Berfaffer zu ber Berausgabe biefer "Erinnerungen" bestimmte. hiervon findet man nun wiederum feine rechte Spur in bem Buche felbft, und mir muffen bekhalb auf allerhand eigenthumliche Bermuthungen verfallen.

Bielleicht leitet uns hierbei das erfichtliche Bemühen des Autors, seinem frühe dahingeschiedenen Freunde Mendelssohn eine vorzügliche Bestimmung zum dramatischen Komponisten zuzusprechen; da dieses nicht leicht war, weil in Wahrheit Mendelssohn zur Erfüllung einer solchen Bestimmung nicht gelangt ist, tritt Herr Devrient nun mit einer glücklichen Reihe von Erinnerungen ein, aus welchen uns klar gemacht wird, daß er eigentlich der dramatische Genius seines Freundes war, an welchen dieser sich auch jederzeit in der ihn peinigenden dramatischen Frage um Nathertheilung wendete. Sehr belehrend ist es nun zu ersehen, wie trotz dieses stets bereiten Nathes, und trotz jener

unläugbaren Bestimmung, so glücklich vertheilt unter bie beiben Freunde, es zu der so heiß ersehnten Oper nicht kommen sollte. Da im Gangen aber mit ber Darstellung felbst auch biefes fonberbar unproduktiven Verhältnisses ber vorzügliche Beruf Menbelssohn's bewiesen werden soll, so durfen wir einsehen, daß dieses Kunftstud nur durch eine bochst fesselnde Dialektik und bestechende Stylistik hätte gelingen konnen; eine solche Verwenbung feiner geiftigen Krafte versagte fich nun aber Berr Devrient, woran, wie zu vermuthen mare, die offenbare Ubereilung, zu welcher ihn ein leibenschaftlicher Entschluß branate, die Schuld getragen haben mag. Welches die Beranlassung zu diesem unvertennbar übereifrigen Angriffe ber vorliegenben Erinnerungs= ausarbeitung gewesen sein mag, ob ber Unmuth über bie Erfolge Offenbach's ober etwas Anderes, munichen wir hier nicht zu untersuchen, können jedoch auf eine große Lauterkeit ber Motive nicht schließen, da hingegen die gute, einfach edle Sprache einer Berichtigung, welche Frau Therese Marr zum Schute bes in biefen "Erinnerungen", wie sie vermeint, entstellten Anbentens ihres verftorbenen Gemahls abgefakt und veröffentlicht, in uns fogleich die entgegengesette Überzeugung von der mahr= haftigsten Reinheit der hierzu fie veranlaffenden Beweggrunde erwedt hat. Demnach wollen wir hier nur unfer Bedauern barüber aussprechen, bag einmal wieber ein Buch, welches seinem Gegenstande nach genügend interessirt, um manniafach gelesen au werben, namentlich wohl in Berlin, in einem fo murbelofen Styl abgefaßt ift, baß, wenn die hierin fich tundgebende Berhunzung ber beutschen Sprache so unbeachtet und ungerügt, wie dieses gegenwärtig auch diesem Buche wiederum gestattet ist, fortfährt es fic behaglich zu machen, ber ganzliche, wirklich ffanbalofe Verfall unferer Litteratur zu befürchten fteht. Wir fühlen uns baber gebrangt, mit bem Folgenben, ftatt einer Kritik biefer "Erinnerungen" felbst, nur einen Auszug ber beim Durchlefen biefes Buches von uns angemerkten Bernachlässigungen und Entstellungen ber beutschen Sprache zu geben, in welchen fie von bem Erinnerungsvollen abgefaßt, und bem Anbenten feines berühmten Freundes nach ein und zwanzigjähriger Aufbewahrung nachgeworfen werben.

Daß sich die aus schlechten Zeitungen endlich auch in die Bucherlitteratur eingebrungenen, bereits ganz gebräuchlich ge-

wordenen Verstummelungen der Wörter, namentlich ber Reitwörter, auch in ben "Erinnerungen" bes herrn Devrient qutraulich eingebürgert haben, erfieht man mit bem erften Blide. "Borragend" (S. 4, 94 u. a. D.) statt: hervorragend; "üben, Ubung" ftatt: ausüben, einüben, Einübung u. f. w. (S. 33, 48, 60 u. a. D.); "fürchten" ftatt: befürchten (S. 65 u. a. D.); "broben" ftatt: anbroben, bebroben (G. 48 u. a.); "wirten", statt: bewirken (S. 42 u. a.); "anbern" statt: veränbern (S. 156 u. a.): "Dringen" ftatt: Anbringen (S. 212); "merklich" ftatt: bemerklich (S. 238, 266 u. a.); "hinbern, hinberung" statt: verhindern, Berhinderung ober Hinderniß (G. 32 u. v. a. D.): "gelaben" ftatt: eingelaben; vor Allem aber "sammeln" für: verfammeln, find bem Berfaffer fehr beliebt; bas lettere wird 3. B. regelmäßig angewendet, wenn ein Orchefter (S. 13), eine "Bahl (ftatt: Anzahl) von Mitgliebern" (S. 19), ein Chor (S. 227), ober gar ein "Trauerzug" (S. 287), nach Devrient's Ausbrud" "gesammelt werben" ober auch "sich sammeln", was bann immer eine nun eintretende Anbacht, wenn nicht gar etwas einer Geldfollette ähnliches zu erwarten verführt. - Da gegenwärtig, namentlich von dem Bublikum der Leser solcher interesfanter Rünftlerbücher, wohl nur Das beachtet zu merben icheint, was man icon von felbit versteht, also bas eigentliche "Selbitverständliche", so macht ber Unfug, welchen folde Wortverftummelungen anrichten, gewiß auch einen zu wenig ftorenben Einbrud, als bag im Betreff ber "Erinnerungen" bes herrn Devrient bavon erft viel zu reben fein burfte. Lehrreicher für bie Beurtheilung ber vorliegenden Stylart find bagegen bie Källe finnloser, eigentlich unfinniger Anwendung, Berbrehung und Zusammenfügung von an sich unauffälligen ober unverstümmelt gelaffenen Worten, wodurch im Allgemeinen für den tiefen Grad ber Bilbung ber Verfaffer Reugnif ableat, im Besonderen aber für eine normale und gefunde Auffaffung bes Geschriebenen von Seiten bes Lesers Unverständliches und Arreleitendes gegeben wird. Hiervon nun folgende Beisviele.

(S. 5) Die "Herausgabe" u. s. w. "unternahm eine Ausdehnung". — (S. 12) "Die Musit war" u. s. w. "bie komischen Momente benutzend". — (S. 14) "gemüthwarm", etwa wie: gehirnweich. — (S. 16) Ein "verpflichteter Einfluß". — (S. 18) Ein "nichtsverlierendes Gebächtniß" für: ein Ge-

bachtniß, aus welchem fich nichts verliert. Ebenbafelbft: "mir machte fie feinen Beruf überzeugenb", ftatt: fie überzeugte mich von feinem Berufe. — (S. 29) "ber verständnigvolle Ausbrud ber singenden Bersonen", statt: ber (vermuthlich bramatische) Berftand, welchen er in der Wahl des Ausbruckes für die fingenden Berfonen zeigte; benn "verftandnigvoll" ift ber Berftehenbe, nicht bas "Zuverstehende". — (S. 30) "bewahrenswerthe Melodien". Bor mas find diese zu "bemahren"? — (S. 33) "Recht von Bergen gefiel die Over nicht". Man liebt etwas von Bergen, aber nichts fann uns von Bergen gefallen. Bierau (S. 40): Diefes "machte ihn Kelir fehr lieb" (Nähmamfellbeutsch). - Chendaselbst: "Ein sehr musikalisch begabter Student": warum nicht aleich öfterreichisch: "Sehr ein musikalisch begabter Stubent"? - (S. 35) "Offenbar zeigte bies Charafterftud ben flarenben Benbepuntt in Felig' Compositions= vermögen". Ein Bermögen mit einem Benbevunkte, und noch bazu einen klärenden? Offenbares Labendienerdeutsch! Ebendaselbst: "Seine harakteristische Kraft" (soll vermuthlich beißen: seine fräftige Kähigkeit zu musikalischem Charakteristren?) .. war in einem gewaltigen Entwidelungsfprunge erstaunlich gewachsen!" Bermuthlich: burch einen Sprung, welchen er in feiner Entwidelung gemacht, mar biefe Fähigfeit erftarft? Denn ein Sprung tann, außerbem mas fonst noch baburch zu erreichen ift, ftarfen (etwa die Dusteln), nicht aber allgemein machfen machen. Ein anderes Mal (S. 38) hat "Felig' Entwidelung einen auffallenben Rud bekommen", an welchem noch bazu B. Marr "Anth eil hatte". Bermuthlich hatte biefer beigetragen (Beitrag und Antheil find aber verschieben), und zwar zu irgend einem forberlichen Borgange in jener Entwickelung, gewiß aber nicht zu einem "Rucke" (Sandlangerbeutsch) berfelben, benn eine Entwidelung rudt nicht, eben weil fie fich ent-widelt. -(S. 35) "Das leife Gefühl" ftatt: bas garte Gefühl. Man faat: ein leises Gehör, weil bieses das Leise vernimmt. — (S. 36) Ein "Durchbruch ber Selbstständigkeit". Eine Selbstständigkeit "bricht" weder durch noch hervor (wiewohl das Lettere immerhin beutscher mare), sondern fie tritt hervor, einfach, ohne alles Brechen. Der Berfaffer liebt aber ben "Durchbruch" febr, wie er biefen auch wiederholentlich (3. B. S. 189) an Relir mahr= nimmt; allerdings mag er ihn gern bem "Durchfall" vorziehen,

mit welchem jener eine bebenkliche Bermanbtschaft aufzeigt. -Cbenbafelbft: "Er fuchte seinen Lehrer zu begüten", statt: begütigen; etwa wie "beruhen" ftatt: beruhigen. — (S. 38) "Dieser Umgang reichte nicht in ben Salon bes Saufes". Doch wenigstens, wenn einmal ein Umgang "reichen" foll, bann "bis" in den Salon? Immerhin finden wir dieses Verbum verständlicher in: "Reich' mir die Sand, mein Leben!" angewendet. -(S. 40) Professor Gans .. bominirte mit seiner breiten Sprache bas Gespräch". Der Gifer eines anderen Sausgaftes "unterhielt die Unterhaltung". - (S. 42) "entsteht" eine "bramatische Behandlung", namentlich durch die Hilfe,,einsch lagenber Chore", und "bieß Alles wirkte Staunen". — (G. 46) "Ich war jung genug, bab" ftatt: "um"; worauf überhaupt ein merkwürdig konstruirter Sat folgt, welcher nachaulesen fein bürfte. — (S. 47) "In solchem Spaß gipfelte bei ihm Bartlichfeit" u. f. m. Cbenbafelbit: "Erfindungstraft für ben Einbrud" (?). - (S. 48) "Unfre Befanggubung en" (jebenfalls Solfeggien u. bal. unter der Leitung eines Gesanglehrers? - Nein) "ber Bach'schen Bassion" (hm!) "nahmen" (was?) "weiteren Fortgang". (Bermuthlich bem Diensttagebuche ber alten Aufwärterin der Singafabemie entnommen.) Ebendaselbst: "ein so weltfrembes Wert". Weniger poetisch, aber finnpoller mare: ein unserer Zeit so entfrembetes Werk. Aber bas ift für ben Schwung bes Devrient'ichen Ausbruckes zu umftandlich. Auch (S. 49): bas Berliner "Berkommen aus ben Angeln beben" ift minbestens Samletisch zu benten, ba es boch unmöglich ber Sandwerkersprache entnommen fein tann, mas übrigens auch wieberum bentbar mare. - (S. 55) "mo er auf einem Sovha nieberfag" ftatt: fich nieberfette - (G. 63) "Er hat in seinem Leben fein Meisterstud ber Direktion geliefert, als" (für: wie) "biefes"; fehlt nur noch: "allein", um über bes Berfaffers Gefinnung eine vermuthlich unwilltommene Rlarbeit aufkommen zu lassen. — (S. 64) wird vorausempfunden, daß es nöthig ist, den Taktstod zu gebrauchen". — (S. 65) "Musik ber Neuzeit", vermuthlich entsprechend einer "Altzeit". wie "Reuftadt" einer "Altstadt". Chendaselbst: "ber Stimmflang hochgebildeter Dilettanten". Niedriggebildetes Regenfentenbeutich! - (S. 66) "In bem Bilbungsfreise Berling". ungefähr wie: in ber Rleibungsberberge, ftatt: Schneiberberge.

Auch mar eine "Aufführung" "überfüllt". — (S. 68) "Menbelssohn hat den tiefsinniasten Romponisten wieder in lebendiae Birtung a efett". Dann follte er, ebendafelbit, "feinem Bater erweisen" (etwa: fich bankbar ober beral.? Rein! Sonbern:) "baß" u. f. w. Alfo: er follte ihm beweisen. "Erweisen" tommt noch öfter vor (z. B. S. 94 u. a. a. D.), scheint alfo ben Berf. fehr hubsch zu bunten. - (S. 69) "feine notenmäßige Auffaffung". Er faßt also nach Art ber Noten auf? - Ebenbafelbst: "Bur Stelle nachspielen". Er holt also nach, mas er bei einer Stelle zu spielen vergessen hatte? — (S. 72) Einen "bunklen Bunkt hatten bie Berhältniffe genährt". Der Berfaffer tennt bemnach eine Nahrung für Buntte? - (S. 73) "Eine Außerung, die ihm gegen ben Strich ging" (Rutscherbeutsch), "konnte ihn gang abwendig machen". Bon wem? Etwa von ber "Außerung"? Dber fo allgemeinhin abwendia? - (S. 76) "Gefallfames". Söchft neu; bebeutet vermuthlich: auf bloges Gefallen Berechnetes? Somit konnte man, bem entgegengefest, auch etwas "Durchfallsames" fcreiben? — (S. 91) "Dir flang ber bebeutende bramatifche Beruf bes Romponiften aus jeber Rote". Gin Beruf fann nicht klingen, felbst nicht herrn D. erklingen; vielleicht aber ber Anruf bes Operntert verlangenden Felix? - (S. 93) "Er verlangte, ich follte mich bispenfiren laffen vom Hoftonzerte". Judendeutsch, ftatt: mich vom Hofkonzerte bispensiren lassen. — (S. 94) Ein "von Freundestheilnahme getragener Berlauf", nämlich ,,eines Festes". — (S. 96) "Seine Bflichten für die Over". Bflicht "für etwas" ift überhaupt fehr beliebt. (Bergl. S. 228 u. a.) - (S. 112) "Er lenkte nach Deutschland", nicht einmal "ein" ober "um"; fonbern einfach: "er lentte", ungefähr wie in: "ber Menich bentt" u. f. w. - (S. 144) "Ein ausgebehntes Bersonal" — (vermuthlich burch die Folter). — (S. 145) Eine "Einrichtung" war "eingewöhnt". — (S. 164) "Mendelssohn-Briefe", wie: "Devrient-Texte". — (S. 215) "Unnachlafliche Energie" fceint eine Energie, welche im Menbelssohn'ichen Raclag nicht aufgefunden murbe. — (S. 216) "Er verfprach, über sein Bermögen zu" (was? - einfach: "thun"). - (S. 217) Es war "wenig mit ihm aufzustellen" (vermuthlich: Theater= coulissen?). -- Chendaselbst: "Kelix mar mit ber Karbe ber= ausgegangen". - Dieg lägt auf einen fonderbaren, uns unbekannt gebliebenen Auftritt ichließen. — (S. 218) .. Dicht= wert", nach der Analogie von: Machwert. - Ebendafelbit: Die "Aufschubsabsichten Tied's" nach bem Beariff von "Schubsmaßregelung" tonftruirt; gewiß meint aber ber Berfaffer "Aufschiebungsabsichten": immerhin hubsch! — (S. 219) "bie mörtliche Berständlichkeit". Bermuthlich die Gigenschaft eines Gebichtes, welches gemäß biefer wortlich, nicht allegorisch zu verstehen ist? Bleibt aber unverständlich, wortlich wie unwörtlich. — (S. 222, auch 224) "Berlebendigung", aus "Belebung" und "Beranschaulichung" finnreich tomponirt: "Berfterblichung" finden wir bagegen nicht. — (S. 224) Der Berfaffer ift "in einen Rausch ber Erhabenheit" versett; hieraegen lagt fich nicht viel fagen, ba mir biefen Zustand nicht tennen, mogegen Berr D., seiner eigenen Bersicherung nach, sich perfonlich barin befunden hat. — (S. 226) "Bornahmen bes Winters", statt: Unternehmungen für ben Winter. - (S. 243) wird Felix "tomplett berlinscheu", - auch "nahm er unsere Sorgen wie seine eigenen". Wo that er fie bin? - (S. 244) "Überkommt" ben Berfaffer "eine Uberzeugung". - (S. 258) "Wenn man bieg Drangen um einen Operntert überfieht". Gern überfeben wir biefes, um es, namentlich von bem Berf, bargeftellt, nicht überbliden zu muffen. — (S. 264) "traf" ber Berf. "ein Gemanbhauskonzert", man erfährt nicht, ob auf bem Schiefftanb, oder in der Lotterie? Leid thut es uns nur um die "neunte Symphonie", welche er "barin" ebenfalls "traf". — (S. 266) "Obicon ich mich icon" ift vermuthlich ber leibenschaftlichen Ubereilung bes sich erinnernden Berfaffers nachzusehen. (S. 267) "tomponibel". Kaufmannsbeutsch, unverständlich nach "kompatibel" gebildet. — (S. 276) "Wir sahen ihn viel in unferem Saufe ober in befreundeten" (vermuthlich: anberen Saufern?). - (S. 277) "Die Berfürzung von zwei englischen Musikern" scheint (wie zuvor bei bem "ausgebehnten Berfonale") auf eine graufame Verstummelung zu beuten, von welcher wir durch Rriminalatten feine Renntnig erhalten haben. Sieran durfte fich bas fehr Bebenfliche foliegen, mas icon (S. 38) im Betreff bes Erscheinens von B. Marg im Menbels= fohnischen Sause berichtet wird, wo es beift: "trot bes ungelenten Benehmens feiner unterfetten Geftalt, feiner turgen Bantalons und großen Schuhe". Ift es nämlich vonvornherein auffallend, bag eine "Gestalt" ein "Benehmen" haben foll, fo können wir boch im Betreff ber Pantalons und ber Schuhe einzig vermuthen, daß ber Berfaffer hier "Benehmen" in einem gang anderen Sinne meint, als allerdinas bas Evitheton .. ungelent" es zuerst vorausseten läßt. Beim Erscheinen in einem fremben Saufe tann uns nämlich recht füglich bie Befangenbeit, bie Scheu, die Sorge u. f. w. benommen werben, und es fonnte ein Aft bes .. Benehmens" Diefer Gemutheauftanbe au benken sein: durch eine solche Annahme der Bedeutung des auffälligen Wortes murde nun aber wiederum bem Sate eine Bebeutung gegeben werben, welche auf eine recht unschickliche Bebandlung des verstorbenen Marr in dem gewik höchst mohl= anftandigen Mendelsfohn'ichen Saufe ichließen ließe. Jebenfalls ist es fatal, daß ber Berfasser Dieser "Erinnerungen" burch seine fonderbaren Ausbrude ju folder Zweideutigfeit Beranlaffung aab, und es zeugt bafür, baf es nicht aut ift, wenn ein Theaterbirektor nichts Anderes als etwa wiederum nur von ihm selbst beeinflußte Theaterjournale lieft; benn fein Styl gewinnt baburch nicht einmal bie Sicherheit, welche jur Schilberung ber Borgange in einem reichen jubifden Bankierhause genügt.

Wenden wir uns aber nun, wenn biefer Auszug Devrient'= icher Styleigenthumlichkeiten (wir verfichern, bag wir eben nur einen Auszug aus ben von uns gemachten Notationen geben!) nicht schon über bie Gebühr ermübet und verbroffen haben follte. schlieklich noch zu einer Auswahl solcher Stellen, welche uns die Besonderheit und Misverständlichkeit ber gangen Sathilbung bes Berfaffers ertennen lernen laffen. — Sier bemerken wir nun junachft, welchen großen Schaben ber, an und für fich burch faliche Verwendung von Worten so fehr erschwerten Verständlichkeit ber Bhrafen, noch bie fonberbare Interpunktation bes Berfaffers zufügt. Das Romma wendet er fehr ungerne, bas Rolon jedoch mit großer Borliebe, aber nur am falschen Orte an. So 3. B. (S. 229) in bem Sate: "er hatte ihm die Ehre erzeigt: ihn in ben Orben" u. f. w. "aufzunehmen". — Auch bas "und" läßt herr D. gern aus, porzüglich ba, mo es burchaus nothwendig ift. 3. B. (S. 275): "Felig ging an ben Rhein ju ben Mufitfesten", (und? - nein, einfach:) "wieber gurud nach Leipzig, ben Elias fertig zu machen, ben er" u. f. m. -Alle die mit dem Borangebenden bezeichneten Styl-Sonderbarkeiten bes Berfaffers bilben nun aber in ihrem recht unbefangenen Zusammenwirken folgende Sätze, welche wir ebenfalls aus den vielen von uns angemerkten auf das Gerathewohl ausziehen.

Seite 189: "Der Borfat, ben jeber gutgeartete Menich vom Grabe eines verehrten Tobten mitnimmt: in seinem Sinne fortzuleben, mußte bei Kelix um fo entschiedener in bem Ge= bachtniß seines Baters" (ber Berftorbene hat also noch ein "Gebachtniß") "jur Berrichaft tommen, und" (bem vorangehenden "um fo" ift bemnach bas entsprechende "als" abgeschnitten) "die Überzeugung, daß er nur durch Erfüllung bes väterlichen Wunsches ben neuen gemüthlichen Anhalts= punft" (alfo nicht einen Anhaltspunft für fein Gemuth. immerhin ichlecht! - fondern einen wirklich gemuthvollen Anbaltspunft?) "für sein Leben gewinnen könne, tam in ben gehn Tagen, die er noch im Trauerhaus weilte" (ftatt: verweilte), "bei ihm" (vermuthlich in der Gegend wo das Gemuth fitt?) "zum Durchbruch", womit benn zweimal in biefem Sate es zu etwas "tommt", nämlich einmal zur "Berrschaft", und schließlich zu bem fo fehr beliebten "Durchbruch". - Diefe felbe Seite (auf welcher Kelix gelegentlich auch feinen Jugendfreund David für bas Orchefter "anwirbt") giebt uns zu lefen: "ber Berlauf bes Winters brachte bem Gewandhauspublifum überrafchenbe Runftgenuffe, in theils bort noch nicht aufgeführten Berten. theils in neuer Auffassung und immer auf's Keinste ausgefeilter Aufführung icon bekannter". Daß Runftgenuffe in Berken. etwa wie Gefrorenes in Eisbechern, gebracht werben, ift nicht minber feltfam, als bas verlegene Spiel ber Bartifelnftellung sonberbar grazios. — Dann (G. 192): "Er opferte bafür einen Reifenlan in die Schweiz und bas Seebab in Genua" (mahrscheinlich: auf? ober so schlechtweg, wie Abraham seinen Sohn Isaak bem Herrn opferte?). "Bergolten murbe ihm bieß Opfer nicht nur burch ben Erfolg feiner Bemühung um ben Cäcilienverein und durch den, ihm fehr werthen Umgang mit Kerdinand Hiller, ber eben wieder in feiner Baterstadt meilte". (nun kommt boch das dem "nicht nur" entsprechende "sondern?" - Dich scheint aber burch &. Siller's "Beilen" in Frankfurt. wo er vermuthlich über die Gebühr lange fich aufhielt, in Beraeffenheit geratben zu fein; benn ber Berfaffer fahrt fort, und

zwar nach einem einfachen, dießmal bemnach aber nicht gänzlich verschmähten Romma:) "nein, er sollte bier bie Erfüllung von feines Baters Bunfche finden". Bobei wiederum merkwürdig ift, bak Kelix für seinen Bater die Erfüllung von beffen Buniche "findet", melde er boch jebenfalls felbft nur herbeiführen konnte; bas hatte aber ben Sat umständlich gemacht und ihm ben poetischen Nimbus genommen. — Ferner (S. 228): "Er gab ein lettes Konzert : den Lobgefang mit Klavierproduktionen". - (S. 231): "Doscheles trat noch für Rlavierspiel (,) und nach Bolenz' Tob:" (alfo Rolon) "Böhm für Gefana ein." (folgt ein einfaches Romma) "und andere Hilfslehrer." (Bunttum. Wir haben vermuthlich ju erganzen, bag biefe anderen Silfslehrer auf irgend eine Beife auch noch eintraten.) -(S. 240): "So konnten wir manche Sorge" (gegenseitig, ober unter uns?) austaufchen," (fogleich barauf:) "manche Mäkelei an der scenischen Anordnung". (Diese wird also auch "ausgetauscht"; wer bentt ba nicht an ein Gespräch von hamburger Schiffsmätlern? - (S. 71): "Die Liebe zu feinen Schweftern mar von ber gartlichften Bertraulichkeit, mas in Beziehung auf seinen Bruder jett noch der trennende Unterschied der Jahre hinderte". (Ein höchst bedenklicher San!) — (S. 29): "Der Stoff ber Dper - im Dorfbarbier fcon benüt unb" (ohne vorangehendes Romma, also ebenfalls im Dorfbarbier) "sehr bekannt - eignet fich nur zu einer komischen (Episobe? Rein:) Ratastrophe". Beiter tommt eine "verstellte Bergiftung" por, also wie: perstellte Freundlichkeit, wo sich der haß als solche ftellt; welcher Zustand giebt sich nun aber burch Berstellung als Bergiftung auß? — — Man ersieht, welchen Rachtheil es für herrn D. hatte, bag er fo lange Zeit nur noch mit ben talentlofen Schauspielern umging, beren einzige Acquisition und Erhaltung ihn andererseits für die Bewahrung bes Muftercharafters feines Theaters fo nothwendia dunfte: felbst die autori= tätgesteifteste Saltung ber eigenen Verson schützt nicht auf die Dauer por einem folden Ginfluffe, wie mir benn nun an ber, von beutlich erkennbarem Couliffeniur behafteten. Sprache biefer "Erinnerungen" es erfeben muffen.

(S. 66): "Ich war mir bewußt, daß der Eindruck den der Bortrag des Jesus hervorbringt, wesentlich über den Eindruck

bes gangen Werkes enticheibet: auch bier find alle Dinge au ihm geschaffen." (??) "Mir galt es" (was?) "bie größte Aufgabe, die einem Sanger werden tann. Dich beruhigte (es?). baß die Bartie" u. f. w. "und so konnte ich, getragen von dem Total" (fehr beliebt!) "ber Aufführung, aus voller Seele fingen" (vermuthlich Komma?) "und fühlte daß bie andächtigen Schauer, bie mich burchriefelten" (alfo bie Metapher vom Regenschauer genommen?) "auch burch bie Zuhörer" (etwa: fiderten? Nein:) "wehten". (Alfo Binbichauer? - In ber That viel Schauerliches auf ein Mal!) — Endlich noch, was wir auf S. 25 antreffen ober einfach treffen, um mit bem Berfaffer zu reben: "Im neuen Saufe trat Felir" (etwa: in bie Stube, ober ben Saal? - Rein!) "in fein Junglingsalter", bann aber "trat" er auch noch, Alles mit einem Tritt, vermöge eines einfachen, biekmal nicht gesparten "und" "in die Neigung en und Beschäftigung en, welche frischer angeregte Rraft (ftatt frischere Unregung ber Rraft) "bringt". - -

Und diese Alles ift in der Wigand'schen Buchs bruderei zu Leipzig, im Jahre 1868, wirklich gesetzt, gedruckt, korrigirt, revidirt, endlich auch rezensirt und allerseits in der Ordnung befunden worden! —

Nach Ablegung biefer Broben seiner Geistesbildung betlagt Berr D. bie "hamlettragif in Menbelfohn's Opernichickfal", (- Unsererseits beklagen wir es, selten brei Worte bes Berfaffers anführen zu können, ohne etwas Unfinniges hervorzubringen, selbst wenn es uns gar nicht barauf ankommt, eben biefe Seite bavon nachzuweisen! - ) und , wieviel bie Nation baran verloren bat", daß, wie wir aus dem "Total" der Erinnerungen ersehen, Felix sich nicht bazu verstehen mochte, einen Operntert seines Eduard zu komponiren. Das ganze Buch ift eigentlich nichts als ein Rlagelied hierüber. Dagegen erquiden uns einige, biefen "Erinnerungen" beigegebene Briefe Mendelfohn's, fo unbebeutend und von geringem Gehalte fie an fich find, burch ein recht erträgliches, einfaches Deutsch; und allein icon ber Ginbrud hiervon erwedt uns die Bermuthung, bag Felix manchen auten Grund haben mußte, seinem Ebuard nicht zu viel zuzutrauen. Daß bennoch ber glänzenbe Musiker sich immer nur auf biefen einen Freund für bie Erfüllung feines Bunfches, ein autes Operngebicht zu gewinnen, angewiesen fah, giebt uns einen unerfreulichen Begriff von ber, bem Berfaffer fo außerorbentlich anregend und geistig belebt geltenden Atmosphäre, welche ben

vom Glud Berwöhnten umgab. —

Worin nun ber Grund ber "Samlet = Menbelfohn'ichen Opern-Schicfals-Tragit" ju fuchen fei, wollen wir bier nicht näher erörtern; genug, Devrient mar nicht ber Mann, Die ,aus ihren Fugen gerathene Belt" (nach Shakefpeare) wieber "in ibre Angeln zu beben" (nach ihm felbft). Bas ben Berfaffer antrieb, so spät, und bann so übereilt an die Aufzeichnung und Herausgabe biefer "Erinnerungen" zu geben, haben wir in ber Einleitung biefer Kritif berfelben, nach furger Berührung biefes Bunftes, als vermuthlich recht mibermartig, ebenfalls unerforscht gelaffen, und gebenken hierbei zu verbleiben. Dagegen leitet uns schlieklich die so umftandlich mit dem Vorangehenden nachgewiesene, gang unglaublich ftumperhafte stylistische Abfaffung biefes Buches noch zu einer, für unfere Reit und ihre Bilbungsauftande fehr bedenklichen Betrachtung.

Es liegen unserer Renntnig Zeugniffe für bas bebeutenbe Anseben, in welchem ber Berfaffer fteht und lange Reit asftanben hat, vor. Menbelssohn hielt ibn für ben Ginziaen. ber ihm ein gutes Operngebicht schaffen könnte; — Paul Benfe, ber Sohn eines ber erften Lehrer ber beutschen Sprache, und felbft von ber größten Befähigung zu beren Gebrauch erfüllt, versieht eine seiner Dichtungen mit ber Widmung an ben "Meister Devrient": - einer ber musterhaftesten Regenten unserer Beit übergiebt, in ber festen überzeugung hierburch einen ernften und wichtigen Kulturaft auszuüben, mit einer Anvertrauung von Machtvolltommenheit, wie fie ben bestehenden Berhältniffen nur im Glauben an einen großen Zwed abgerungen werben konnte, bemfelben Manne fein Softheater. Diefes ihm entgegen= getragene Bertrauen vermehrt wieberum allseitig bas Ansehen bes fo hoch und ungewöhnlich Geehrten, und kein Mensch wagt fich eigentlich zu fragen, was benn biefer Mann wohl geleiftet habe, um alles dieses zu verbienen.

Ein Buch, wie das vorliegende, erscheint, und alle Welt findet es vortrefflich, ja, es vermehrt von Neuem bas Ansehen feines Berfaffers. Wir betrachteten nun biefes Buch näher, und mußten zu unserem Erstaunen finden, daß mir Derartiges bisber nur etwa in ber Korrespondenz ber beiben Gymnasiasten, welche ber "Kladderadatsch" regelmäßig mittheilt, gelesen hatten. Un= möglich ift nun anzunehmen, daß ein Mann von fo fehr vernachlässigter Ausbildung in seiner Muttersprace überhaupt wirklich ästhetisch gebildet sein könne. Ist nun die Basis seiner kunftlerischen Erziehung das Theater gewesen, und ist bekannt, daß er tein Schauspielertalent von irgend welcher Bebeutung bewährt hat, fo fragt es fich jett, wie er, mit biefem ganglich verwahrlosten Sinne für bie gemeinste Sprachrichtigkeit ausgestattet, Schauspielern eine nütliche Anleitung geben und ihre Leiftungen überwachen können soll. — Was ist ber Mann nun aber außerbem? Dag er als "Romöbiant", mit Felix als "Jubenjungen" (S. 62), eine Aufführung ber Bach'ichen Baffionsmufit bei bem alten Relter und ben Mitgliebern ber Berliner Singatabemie durchsette, zeugt für sein Schauspielertalent außer der Bühne, welches auch Kelig burch ben freudiger Berwunderung vollen Ausruf: "Du bift eigentlich ein verfluchter Rerl, ein Erziefuit" (S. 59) anerkannte. Jebenfalls kann biefes also bezeichnete, und diegmal portrefflich angewendete Schaufpielertalent bes Herrn D. nicht gering, sondern es muß sogar höchst bedeutend fein, da er hier, nämlich eben außerhalb des Theaters, so große Erfolge sich gewann, daß er ganz allgemein als Etwas gilt, wofür nirgends ber minbeste Ibentitätsbeweis an ihm aufzufinden ift. Gewiß, eine fehr mertwürdige Erscheinung! Sie ruft uns ben "Rlein Zaches, genannt Zinnober" bes Hofmann'= schen Märchens zurud. Möge Herr D. burch ben Zauber, ber ihm in diesem Sinne ersichtlich zu Gigen ift, nicht schädlich sein, bann wollen wir ihm getroft auch bas eine Haar, welches ihm ben Bauber bewahrt, unentbedt belaffen.

v.

# Anfklärungen über das Judenthum in der Mufik.

(An Frau Marie Muchanoff, geborene Gräfin Resselrobe).

Hochverehrte Frau!

Por Rurzem wurde mir aus einem Gespräche, an welchem Sie theilnahmen, Ihre verwunderungsvolle Frage nach dem Grunde

ber Ihnen unbegreiflich bünkenben, so ersichtlich auf Herabsetzung ausgehenden Feindseligkeit berichtet, welcher jede meiner künstlerischen Leistungen namentlich in der Tagespresse, nicht nur Deutschlands, sondern auch Frankreichs und selbst Englands, begegne. hie und da ist mir selbst in dem Referate eines uneingeweihten Neulings der Presse die gleiche Berwunderung aufgestoßen: man glaubte meinen Kunsttheorien etwas zur Unversöhnlichseit Aufreizendes zusprechen zu müssen, da sonst nicht
zu verstehen sei, wie gerade ich so unabläßlich, und bei jeder Gelegenheit, ohne alles Bedenken in die Kategorie des Frivolen,
einfach Stümperhaften herabgesetzt, und dieser mir angewiesenen
Stellung gemäß behandelt würde.

Es wird aus ber folgenden Mittheilung, welche ich als Beantwortung Ihrer Frage mir gestatte, Ihnen nicht nur hierzüber ein Licht aufgehen, sondern namentlich werden Sie aus ihr sich auch entnehmen dürfen, warum ich selbst zu dieser Aufklärung mich anlassen muß. Da Sie mit jener Verwunderung nämlich nicht allein stehen, fühle ich die Aufsorderung, die nöthige Antwort zugleich auch an viele Andere, und deßhalb öffentlich, zu geben: einem meiner Freunde konnte ich dieß aber nicht übertragen, da ich keinen von ihnen in solch unabhängiger und wohlegeschützter Stellung weiß, daß ich ihm die gleiche Feindseligkeit zuzuziehen wagen dürste, welcher ich nun einmal verfallen bin, und gegen welche ich mich so wenig wehren kann, daß mir in ihrem Betreff nichts Anderes übrig bleibt, als eben nur ihren Grund meinen Freunden genau zu bezeichnen.

Auch ich selbst kann hierzu nicht ohne Beklemmung mich anlassen: jedoch rührt diese nicht von der Furcht vor meinen Feinden her (denn da hier mir nicht das Mindeste zu hoffen bleibt, habe ich auch Nichts zu fürchten!), sondern vielmehr von der besorglichen Rücksicht auf hingebende, wahrhaft sympathische Freunde, welche das Schicksal mir aus der Stammverwandtschaft besselben national-religiösen Elementes der neueren europäischen Gesellschaft zusührte, dessen unversöhnlichen Haß ich mir durch die Besprechung seiner so schwer vertilgbaren, unserer Kultur nachtheiligen Sigenthümlichkeiten zugezogen habe. Hiergegen konnte mich aber die Erkenntniß dessen Boden stehen, ja, daß sie unter dem Drucke, dem alles mir Eleiche verfallen ist,

noch empfindlicher, selbst schmählicher zu leiden haben: denn ich kann meine Darstellung nicht ganz verständlich zu machen hoffen, wenn ich nicht eben auch diesen, alle freie Bewegung lähmenden Druck der herrschenden judischen Gesellschaft auf die wahrhaft humane Entwickelung ihrer eigenen Stammverwandten mit der nöthigen Klarheit beleuchte.

Im Jahre 1850 veröffentlichte ich in ber "Neuen Zeitschrift für Musik" einen Aufsat über "das Judenthum in der Musik"\*), in welchem ich mich bemühte, der Bedeutung dieses Phänomen's in unserem Kunstleben beizukommen.

Seute noch ist es mir fast unbeareiflich, wie mein nun fürzlich verftorbener Freund Frang Brendel, ber Berausgeber jener Reitschrift, es über sich vermocht hat, die Beröffentlichung biefes Artifels zu magen: jebenfalls mar ber fo ernftlich gefinnte. nur die Sache in das Auge faffende, burchaus redliche und biebere Mann gar nicht ber Meinung gewesen, biermit etwas Unberes zu thun, als eben, ber Erörterung einer bie Geschichte ber Mufit betreffenden, fehr beachtenswerthen Frage ben unerläßlich gebührenden Raum gestattet zu haben. Dagegen belehrte ihn nun ber Erfola, mit wem er es zu thun hatte. - Leipzia, an beffen Konservatorium für Mufik Brendel als Brofessor angestellt mar, hatte in Folge ber langjährigen Wirksamkeit bes bort mit Recht und nach Verdienst geehrten Mendelssohn die eigentliche mufikalische Jubentaufe erhalten: wie ein Berichterstatter fich einmal beklaate, waren blonde Musiker bort zur immer grögeren Seltenheit geworben, und ber fonft burch feine Universität und seinen bedeutenden Buchhandel in allem beutschen Wesen so regsam sich auszeichnende Ort verlernte im Betreff ber Musik fogar die natürlichsten Sympathien jedes, sonft beutschen Städten so willig anhaftenden Lokalpatriotismus'; er mard ausschließlich Rubenmusikweltstadt. Der Sturm, welcher sich jest gegen Brendel erhob, ftieg bis zur Bebrohung feiner burgerlichen Existeng: mit Mühe verbantte er es feiner Festigkeit und ruhig sich bethätigen-

<sup>\*)</sup> Siehe Band V meiner Gesammelten Schriften und Dichstungen.

ben Überzeugung, daß man ihn in seiner Stellung am Konservatorium belassen mußte.

Bas ihm bald zu äußerlicher Ruhe verhalf, war eine sehr charakteristische Wendung, welche die Angelegenheit nach dem ersten unbedachten Aufbrausen des Bornes der Beleidigten nahm.

Ra hatte keinesweges im Sinne gehabt, erforberlichen Kalles mich als ben Berfaffer bes Auffates zu verleugnen: nur wollte ich verhuten, daß die von mir fehr ernstlich und objektiv aufgefaßte Frage sofort in bas rein Versönliche verschleupt murbe, mas, meiner Meinung nach, alsbalb zu erwarten ftand, wenn mein Name, also ber "eines jebenfalls auf ben Ruhm Anderer neidischen Romponisten", von vornherein in bas Spiel gezogen wurde. Deshalb hatte ich ben Artifel mit einem, absichtlich als folden erkennbaren Pfeudonym: R. Freigebant, unterzeichnet. Brendel hatte ich in diesem Betreff meine Absicht mitgetheilt: er war muthig genug, statt, wie bieß sofort von befreiender Wir= tung für ihn gewesen märe, ben Sturm auf mich hinüberzulei= ten, diefen ftandhaft über fich ergeben zu laffen. Bald erschienen mir Anzeichen bafür, ja beutliche Sinweisungen barauf, bag man mich als ben Verfasser erkannt hatte: nie bin ich einer Bezichtigung in biefem Betreff mit einer Ableugnung entgegengetreten. Hiermit erfuhr man genug, um bemaufolge die bisher eingehal= tene Taktik ganglich zu verändern. Bisber mar jedenfalls nur bas gröbere Geschüt bes Jubenthums gegen ben Auffat in bas Befecht geführt morben: es zeigte fich fein Berfuch, in irgend geiftvoller, ja nur geschickter Beise eine Entgegnung zu Stande au bringen. Gröbliche Anfälle und schimpfende Abwehr ber bem Berfaffer bes Auffates untergelegten, für unsere aufgeklärten Beiten fo fcmachvollen, mittelalterlichen Rubenhaß = Tenbeng, maren bas Einzige, mas neben absurben Berbrehungen und Kälichungen bes Gefagten zum Borichein fam. Run aber marb es anders. Jebenfalls nahm fich bas bobere Jubenthum ber Sache an. Das Argerliche war diesem überhaupt das erregte Aufsehen: sobald man meinen Namen erfuhr, war durch ein Hineinziehen beffelben nur noch die Bermehrung dieses Aufsehens zu befürch= ten. Diefes vermeiben zu können mar eben baburch an bie Sand gegeben, bak ich meinem Namen einen Bfeudonym fubstituirt hatte. Es erschien nun rathlich, mich als ben Berfaffer bes Auffates fortan zu ignoriren, und zugleich alles Gerebe barüber felbst

aufhören zu lassen. Dagegen war ich ja an ganz anderen Seiten anzufassen: ich hatte Kunstschriften veröffentlicht und Opern geschrieben, welch letztere ich boch jedenfalls aufgeführt wissen wollte. Meine systematische Verleumdung und Verfolgung auf biesen Gebieten, mit gänzlichem Sekretiren der unangenehmen Judenthumsfrage, versprach jedenfalls die erwünsichte Wirkung

meiner Beftrafung.

Es ware gewiß anmaßlich von mir, ber ich bamals ganglich zurückgezogen in Rurich lebte, wollte ich eine genauere Bezeichnung bes inneren Getriebes ber hiermit gegen mich eingeleiteten und in immer weiterer Berbreitung fortgesetzten, umgefehrten Jubenverfolgung verfuchen. Rur bie Erfahrungen, welche Jebermann offenliegen, will ich berichten. Nach ber Aufführung des "Lohengrin" in Weimar, im Sommer 1850, traten in der Bresse Männer von bedeutendem litterarischen und kunstlerischen Rufe, wie Abolf Stahr und Robert Frang, verheißungsvoll hervor, um auf mich und mein Werk bas beutsche Bublitum aufmerkfam zu machen; felbst in Musikblättern von bebenklicher Tendenz tauchten überraschend gewichtige Erklärungen für mich auf. Dief geschah von Seiten jebes ber ver-Schiedenen Berfaffer aber genau nur einmal. Sofort verstummten fie wieder, und benahmen fich im Berlaufe ber Dinge nach Umftanben fogar feinbfelig gegen mich. Dagegen tauchte qunächst ein Freund und Bewunderer bes herrn Ferdinand hiller, ein Professor Bifchoff, in ber Rolnischen Zeitung mit ber Begrundung bes von jest an gegen mich befolgten Spftemes ber Berleumdung auf: biefer hielt fich an meine Runftschriften, und verdrehte meine Idee eines "Runftwerkes ber Rufunft" in Die lächerliche Tenbeng einer "Zufunftsmusit", nämlich etwa einer folden, welche, wenn fie jest auch schlecht klänge, mit ber Zeit sich boch gut ausnehmen wurde. Des Jubenthums ward von ihm mit feinem Worte ermahnt, im Gegentheil fteifte er fich barauf, Christ und Abkömmling eines Superintenbenten zu sein. Dagegen hatte ich Mozart, und felbft Beethoven für Stumper erklärt, wollte die Melodie abschaffen, und fünftig nur noch psal= mobiren laffen.

Sie werben, verehrte Frau, noch heute, sobald von "Zukunftsmusik" die Rebe ist, nichts Anderes vernehmen als diese Sätze. Bedenken Sie, mit welch' machtvoller Nachhaltigkeit diese absurbe Verleumdung aufrecht erhalten und verbreitet worden sein muß, da neben der wirklichen und populären Verbreitung meiner Opern sie fast in der ganzen europäischen Presse, sobald mein Name erwähnt wird, sofort als ebenso unangefochten wie unwiderlegbar, mit stets neu verjüngter Kraft, auftritt.

Da mir so unfinnige Theorien zugeschrieben werden konn= ten, mußten natürlich auch bie Musikwerke, welche aus ihnen hervorgegangen, von widerlichster Beschaffenheit sein: ihr Erfolg mochte fein, welcher er wollte, immer blieb die Aresse babei. meine Mufit muffe fo abscheulich fein wie meine Theorie. hierauf war nun ber Nachbruck zu legen. Die eigentliche gebilbete Intelligenz mußte für diese Ansicht gewonnen werden. Dieß ward burch einen Wiener Juriften erreicht, welcher aroker Musikfreund und Renner der Segel'schen Dialektik mar, außerdem aber burch seine, wenn auch zierlich verbectte jüdische Abkunft besonders zugänglich befunden murbe. Auch Er mar einer von Denjenigen, welche sich anfänglich mit fast enthusiastischer Neigung für mich erklärt hatten: seine Umtaufe geschah so plöklich und gewaltsam. daß ich barüber völlig erschrocken mar. Diefer schrieb nun ein Libell über bas "Musikalisch Schone", in welchem er für ben allgemeinen Zwed bes Musikjudenthums mit aukerordentlichem Geschick verfuhr. Bunachst täuschte er burch eine höchst zierliche Dialettische Form, welche aans nach feinstem philosophischen Geiste aussah, die gesammte Wiener Intelligenz bis zu ber Unnahme, es sei benn wirklich einmal ein Prophet aus ihr bervorgegangen: und biefes mar die beablichtigte Sauptwirkung. Denn mas er mit biefer eleganten bialeftischen Farbung überzog, maren bie trivialften Gemeinplate, wie fie mit einem Anschein von Bebeutsamkeit nur auf einem Gebiete sich ausbreiten können, auf welchem, wie auf dem der Musik, von jeher eben nur erst noch gefaselt worden mar, sobald barüber afthetisirt murde. Es war gewiß tein Runftstud, auch fur bie Dufit bas "Schone" als Sauptpostulat hinzustellen: brachte ber Autor dieß in ber Art zu Stande, bag Alles über biefe geniale Weisheit erstaunte, fo gelang nun aber auch bas allerbings Schwerere, nämlich bie moderne judische Musik als die eigentliche "schöne" Musik aufauftellen: und zur stillschweigenden Anerkennung bieses Dogma's gelangte er gang unvermerklich, indem er ber Reihe Sandn's, Mozarts's und Beethoven's, so recht wie natürlich, Mendelssohn

anfolok, ja - wenn man feine Theorie vom "Schönen" recht perfebt, Diefem Letteren eigentlich bie mohlthuende Bebeutung sufmind, bas burch feinen unmittelbaren Borganger, Beethoven, einigermaßen in Ronfusion gerathene Schönheitsgewebe gludlich wieder arrangirt zu haben. War Mendelssohn so auf den Thron erhoben, mas namentlich auch baburch mit Manier zu bewert-Nelligen war, daß man ihm einige driftliche Notabilitäten, wie Robert Schumann, zur Seite stellte, so mar nun auch manches Weitere im Reiche ber mobernen Musik noch alaublich zu machen. Vor Allem aber mar jest ber ichon angebeutete hauptzweck ber gangen afthetischen Unternehmung erreicht: ber Berfaffer hatte fich burch fein geistreiches Libell in allgemeinen Respekt gesett, und fich hierdurch eine Stellung gemacht, welche ihm Bebeutung gab, wenn er, als angestaunter Afthetifer, nun im gelesensten politischen Blatte auch als Rezensent auftrat, und jest mich und meine fünstlerischen Leistungen für rein null und nichtig erklärte. Daß ihn hierin ber große Beifall, ben meine Werke beim Bublikum fanden, gar nicht beirrte, mußte ihm nur einen um so größeren Nimbus geben, und nebenbei erreichte er (ober auch: man erreichte burch ihn), daß, wenigstens so weit als Zeitungen in ber Welt gelesen werben, eben bieser Ton über mich zum Styl geworben ift, welchen überall anzutreffen Sie, verehrtefte Frau, fo fehr verwunderte. Bon Nichts als meiner Berachtung aller groken Tonmeister, meiner Feindschaft gegen die Melodie, von meinem gräulichen Romponiren, furz von "Zukunftsmufik" mar nur noch die Rebe: von jenem Artifel über "bas Judenthum in ber Musik" tauchte aber nie wieder das Mindeste auf. Dieser wirkte bagegen, wie an allen fo feltfamen und ploplicen Bekehrungs= werten zu ersehen ift, besto erfolgreicher im Beheimen: er marb das Medusenhaupt, das sofort jedem vorgehalten wurde, in welchem fich eine unbedachte Regung für mich zeigte.

Birklich nicht unbelehrend für die Kulturgeschichte unserer Tage dürfte es sein, diese sonderbaren Bekehrungswerke näher zu verfolgen, da sich hierdurch auf dem bisher von den Deutschen so ruhmvoll eingenommenen Gebiete der Musik eine seltsam verzweigte, und aus den unterschiedlichsten Elementen zusammens gefügte Partei begründet hat, welche sich Impotenz und Unsproduktivität gegenseitig geradesweges versichert zu haben scheint.

Sie werben, verehrte Frau, nun zunächst zwar fragen, wie

es benn kam, daß die unleugbaren Erfolge, welche mir zu Theil wurden, und die Freunde, welche meine Arbeiten mir doch ganz offenbar gewannen, in keiner Weise zur Bekämpfung jener feindsfeligen Machinationen verwendet werden konnten?

Dieß ist nicht aanz leicht und fürzlich zu beantworten. Bernehmen Sie aber junächft, wie es meinem größten Freunde und eifrigsten Für-Streiter, Frang Lifgt, erging. Gerabe burch bas großherzige Selbstvertrauen, welches er in Allem zeigte, lieferte er bem vorsichtig lauernden, und aus ber geringfügigsten Nebenfächlichkeit Geminn ziehenden Geaner folche Waffen, wie gerade biefer fie brauchte. Was ber Gegner so angelegentlich munichte, Die Sefretirung ber ihm fo ärgerlichen Jubenthumsfrage, war auch Lifzt angenehm, natürlich aber aus dem entgegengesetten Grunde, einem ehrlichen Runftstreite eine erbitternbe perfonliche Beziehung fernzuhalten, mahrend Jenem baran lag, bas Motiv eines unehrlichen Kampfes, ben Erflärungsgrund ber uns betreffenden Berleumbungen, verbedt gu halten. Somit blieb bieses Ferment der Bewegung auch unsererseits unberührt. Dagegen war es ein jovialer Einfall Liszt's, ben uns beigelegten Spottnamen ber "Bufunftsmufiker", in ber Bebeutung, wie bieß einst von ben "gueux" ber Niederlande geschah, zu acceptiren. Geniale Buge, wie biefer meines Freundes, maren bem Gegner bochft willtommen: er brauchte nun in diesem Bunkte kaum mehr noch zu verleumben, und mit bem "Zukunftsmusiker" mar jest bem feurig lebenben und Schaffenden Künftler recht bequem beigutommen. Mit bem Abfalle eines bisher marm ergebenen Freundes, eines großen Biolinvirtuofen, auf welchen bas Medufenschilb boch endlich auch gewirft haben mochte, trat jene muthenbe Agitation gegen ben nach allen Seiten hin großmuthig unbeforgten Franz Lifzt ein, welche ihm endlich die Enttäuschung und Berbitterung bereitete, in benen er feinen schönen Bemühungen, ber Mufit in Beimar eine forbernbe Stätte zu bereiten, für immer ein Biel ftedte.

Sind Sie, verehrte Frau, nun über die Berfolgungen, benen seinerseits unser großer Freund ausgesetzt war, weniger verwundert, als über diejenigen, welche mich betroffen haben? — Bielleicht würde es Sie dann täuschen, daß List allerdings durch den Glanz seiner äußerlichen Künstlerlaufdahn den Neid, namentlich der stedengebliebenen deutschen Kollegen, auf sich

aezogen hatte, außerbem aber burch fein Aufgeben ber Birtuofenlaufbahn, und durch sein bis dahin nur vorbereitetes Auftreten als ichaffenber Tonfeter, einen leicht auftauchenden, und baber vom Neibe wiederum leicht zu nahrenden Zweifel an feiner Berufung hierzu, in ziemlich begreiflicher Beise geweckt hat. Ich glaube jedoch mit Dem, mas ich fpater noch berühren werbe, nachweisen zu können, daß im tiefsten Grunde hier diese Zweifel nicht minder, als dort meine angeblichen Theorien, eben nur ben Bormand zu dem Verfolgungstriege abgaben: wie auf biefe, genügte es, auf jene genauer hinzubliden und fie, mit bem richtigen Gindrucke von unferem Schaffen, in Erwägung zu ziehen, so stand bald die Frage auf einem ganz anderen Bunkte; ba tonnte bann geurtheilt, bistutirt, für und miber gesprochen werben: am Ende mare Etwas babei herausgekommen. Aber gerade bavon mar nicht die Rebe, ja, eben biefes nähere Beachten ber neuen Erscheinungen wollte man nicht auftommen laffen: sondern mit einer Gemeinheit bes Ausbruckes und ber Insinuation, wie es sich in keinemähnlichen Kalle nur je gezeigt hat, ward in der großen weiten Breffe geschrieen und getobt, baß an ein menschenwürdiges Zuwortekommen gar nicht zu Und beghalb versichere ich Sie: auch mas Lifat benken war. widerfuhr, rührt von der Wirkung jenes Artifels über "bas Rubenthum in ber Musif" ber.

Auch uns aina dieß jeboch nicht fobalb auf. Es giebt zu jeber Zeit fo viele Intereffen, welche zum Wiberfpruche gegen neue Erscheinungen, ja gur außersten Berketerung alles barin Enthaltenen bestimmen, daß auch wir hier eben nur mit ber Träabeit und gestörten Kunstgeschäftsbeguemlichkeit zu thun zu haben glauben konnten. Da bie Anfeindungen sich vor Allem in ber Breffe, und zwar in ber einflufreichen großen politischen Reitungspresse, kundaaben, vermeinten namentlich diejenigen unferer Freunde, welche bie hierdurch gestörte Unbefangenheit bes Bublitums bem nun erfolgenben Auftreten Lifat's als Inftrumentalkomponist gegenüber besorgt machte, zur Gegenwirkfamfeit ichreiten zu muffen: einige Ungeschicklichkeiten abgerechnet, welche hierbei begangen murben, zeigte es fich aber balb, bag felbst die besonnenste Besprechung einer Lifat'ichen Romposition keinen Bugang zu ben größeren Beitungen fanb, fonbern bag bier Alles befett und im feinbseligen Sinne in Beichlag genommen mar. Wer wird nun im Ernste glauben wollen, bag fich in dieser Haltung ber großen Leitungen eine Besorgniß bes Schabens aussprach, melden etwa eine neue Kunftrichtung bem auten beutschen Kunftgeschmade bringen konnte? 3ch erlebte es mit ber Zeit, daß in einem folden geachteten Blatte es mir unmöglich werden follte, Offenbach's in der ihm gebührenden Beise zu ermähnen: wer vermag hier an Sorge für ben beutichen Runftgeschmad zu benten? Go weit mar es eben getommen: wir waren von ber beutschen großen Breffe vollständig ausgeschloffen. Wem gebort aber biefe Breffe? Unfere Liberalen und Fortschrittsmänner haben es empfindlich ju bugen, von den altkonfervativen Gegenparteien mit dem Judenthum und seinen spezifischen Interessen in Ginen Topf geworfen zu werben: wenn die römischen Ultras fragen, wie benn eine nur von den Juden dirigirte Preffe berechtigt fein sollte, über drift= liche Rirchenangelegenheiten mitzusprechen, so liegt hierin ein fataler Sinn, ber jebenfalls fich auf die richtige Renntnig ber Abhängigkeitsverhältniffe jener großen Zeitungen ftütt.

Das Sonderbare hierbei ift, daß biefe Renntnig auch Sedermann offenliegt; benn wer hat nicht seine Erfahrung bavon gemacht? Ich kann nicht beurtheilen, wie weit dieses faktische Berhältniß sich auch auf die größeren politischen Ungelegenheiten erstreckt, wiewohl die Borfe ben Fingerzeig hierzu mit ziemlicher Offenheit giebt: auf diesem, bem ehrlosesten Geschwätze preisgegebenen Gebiete ber Musit herrscht bei Ginfichtsvollen gar kein Zweifel, daß hier Alles einer höchst merkwürdigen Dr= bensregel unterworfen ist, beren Befolgung in den weitestveraweigten Rreifen, und mit ber übereinstimmenbsten Genquigkeit, auf eine höchst energische Dragnisation und Leitung schließen läßt. In Baris fand ich zu meinem Erstaunen, daß namentlich auch biefe forgsamfte Leitung gar fein Geheimnig mar: Jeber weiß bort bie munberlichsten Buge bavon zu berichten, namentlich im Betreff ber bis in bas Rleinlichste gehenden Sorge, bas Beheimniß, ba es nun boch einmal burch ju viele betheiligte Mitwisser der Unverschwiegenheit ausgesetzt mar, wiederum daburch meniastens por öffentlicher Denunziation zu bewahren, baß auch jedes noch so minzige Löchelchen, burch welches es in ein Rournal bringen konnte, verstopft murbe, und fei bieg felbit burch eine Visitenkarte im Schluffelloche eines Dachkammerchens.

hier gehorchte benn auch Alles wie in ber beftbisziplinirten Urmee mahrend ber Schlacht: Sie lernten biefes gegen mich gerichtete Belotonfeuer ber Barifer Brege tennen, welches bie Sorge für ben auten Kunftgeschmad ihr kommanbirte. — In London traf ich seinerzeit in diesem Bunkte arößere Offenheit an. Überfiel mich ber Musikfritiker ber Times (ich bitte zu bebenten, von welchem toloffalen Weltblatte ich Ihnen bier ergable!) bei meiner Ankunft sofort mit einem Sagel von Infulten, so genirte herr Davison sich im Berlaufe seiner Ergießungen nicht weiter, mich, als Lafterer ber größten Romponisten ihres Judenthums wegen, bem öffentlichen Abscheu anzuempfehlen. Dit biefer Aufbedung hatte er allerdings bei bem englischen Bublikum für sein Ansehen mehr zu gewinnen, als au verlieren, einerseits ber groken Verehrung megen, welche Mendelssohn gerade bort genießt, andererseits vielleicht aber auch wegen bes eigenthumlichen Charafters ber englischen Religion, welche Kennern mehr auf bem Alten, als auf bem Neuen Testamente zu fußen scheint. - Nur in Betersburg und Dostau fand ich bas Terrain ber musitalischen Bresse von ber Jubenschaft noch vernachlässigt: bort erlebte ich bas Wunder, zum erften Male auch von ben Zeitungen gang fo aufgenommen gu werden wie vom Bublitum, beffen gute Aufnahme mir überhaupt die Ruben nirgends noch hatten verberben können, außer in meiner Baterstadt Leipzig, wo das Bublifum mir einfach aänzlich weablieb.

Durch die lächerlichen Seiten der Sache bin ich bei dieser Mittheilung jetzt fast in einen scherzhaften Ton verfallen, den ich nun aber aufgeben muß, wenn ich es mir gestatten will, Sie, verehrte Frau, schließlich noch auf die sehr ernste Seite derselben aufmerksam zu machen; und diese beginnt auch vielleicht für Sie genau da, wo wir von meiner verfolgten Person absehen, um die Wirkung jener merkwürdigen Versolgung, so weit sie sich auf unseren Kunstgeist selbst erstreckt, in das Auge zu fassen.

Um biese Richtung einzuschlagen, habe ich zunächft mein persönliches Interesse noch einmal im Besonderen zu berühren. Ich sagte gelegentlich zulett, die von Seiten der Juden mir widerfahrene Verfolgung habe bisher mir noch nicht das Aublikum, welches überall mit Wärme mich aufnahm, entfremden können. Dieses ist richtig. Jedoch muß ich dem nun hinzufügen,

dak jene Verfolauna allerdinas geeignet ist, mir die Wege zum Bublifum, wenn nicht zu verschließen, fo boch berart zu erschweren, dak endlich wohl auch nach diefer Seite hin ber Erfola ber feindlichen Bemühungen vollständig zu werden versprechen burfte. Bereits erleben Sie, bag, nachbem meine früheren Opern fast überall auf ben beutschen Theatern sich Bahn gebrochen haben und bort mit stetem Erfolge gegeben worden find, jebes meiner neueren Werfe auf ein trages, ja feinbfelig ablehnenbes Berhalten Dieser selben Theater stößt: meine früheren Arbeiten waren nämlich schon vor ber Jubenagitation auf die Bühne gebrungen, und ihrem Erfolge war nicht mehr Viel anzuhaben. Nun aber hieß es, meine neuen Arbeiten feien nach ben von mir feitdem veröffentlichten "unfinnigen" Theorien verfaßt, ich fei bamit aus meiner früheren Unschuld gefallen, und fein Mensch fonne meine Musik jest mehr anhören. Wie nun bas gange Rubenthum nur burch bie Benutung ber Schwächen und ber Fehlerhaftigfeit unferer Buftanbe Burgel unter uns faffen konnte, so fand die Agitation auch hier fehr leicht ben Boben, auf welchem — unrühmlich genug für uns! — Alles zu ihrem endlichen Erfolge vorgebilbet liegt. In welchen Sanben ift bie Leitung unserer Theater, und welche Tenbeng befolgen biefe Theater? hierüber habe ich mich öfters und gur Benuge ausgesprochen, zulett auch noch in meiner größeren Abhandlung über "Deutsche Kunft und beutsche Politif" die weitverzweigten Gründe des Verfalles unferer theatralischen Runft ausführlicher bezeichnet. Glauben Sie, daß ich damit in den betreffenden Sphären mich beliebt gemacht hatte? Nur mit größter Abneigung, fie haben dieg bewiesen, geben jest die Administrationen ber Theater an die Aufführung eines neuen Werkes von mir\*): fie

<sup>\*)</sup> Es wäre nicht unbelehrend und jedenfalls für unsere Kunstzustände bezeichnend, wenn ich mich Ihnen über das Bersahren näher ausließe, welches ich neuerdings, zu meinem wahren Erstaunen, von Seiten der beiden größten Theater, Berlins und Wiens, im Betreff meiner "Meistersinger" kennen lernen mußte. Es bedurfte in meinen Berhandlungen mit den Leitern dieser Hoftheater einiger Zeit, ehe ich aus den von ihnen hierbei angewendeten Knissen ersah, daß es ihnen nicht allein darum zu thun war, mein Werk nicht geben zu dürsen, sondern auch zu verhindern, daß es auf anderen Theatern gegeben werde. Sie würden darauß deutlich erssehen müssen, daß es fich hierbei um eine wirkliche Tendenz handelt,

könnten aber hierzu gezwungen werben burch bie meinen Dvern allgemein gunftige Saltung bes Publitums; wie volltommen muk ihnen nun ber Bormand fein, welcher fo leicht fich baraus ziehen läßt, daß meine neueren Arbeiten doch so allgemein in ber Breffe, und noch bazu im einflugreichsten Theile berfelben, bestritten maren? Boren Sie nicht icon jest aus Baris bie Frage aufwerfen, warum man benn bas an und für fich fo fowierige Wagniß einer Übersiedelung meiner Opern nach Frankreich glaube betreiben zu muffen, ba meine fünftlerische Bebeutung ja nicht einmal in ber Beimath anerkannt fei? - Diefes Berhaltnig erschwert sich nun aber um so mehr, als ich wirklich meine neueren Arbeiten feinem Theater anbiete, sondern im Gegentheil mir vorbehalten muß, bisher noch nie für nöthig gehaltene Bedingungen an meine etwa gewünschte Ginwilligung jur Aufführung eines neuen Wertes zu knupfen, nämlich bie Erfüllung von Forderungen, welche mich einer wirklich korrekten Darstellung beffelben versichern follen\*). Und hiermit berühre ich benn nun die ernstlichste Seite bes nachtheiligen Erfolges ber Ginmifdung bes jubifden Befens in unfere Runftauftanbe.

In jenem Aufsate über das Judenthum zeigte ich schließelich, daß es die Schwäche und Unfähigkeit der nachbeethovenschen Beriode unserer beutschen Musikproduktion war, welche die Sinmischung der Juden in dieselbe zuließ: ich bezeichnete alle diejenigen unserer Musiker, welche in der Verwischung des großen plastischen Styles Beethoven's die Ingredienzien für die Zudereitung der neueren gestaltungslosen, seichten, mit dem Anscheine der Solidität matt sich übertünchenden Manier fanden, und in dieser nun ohne Leben und Streben mit duseligem Behagen so weiter hin komponirten, als in dem von mir geschilderten Musiksjudenthum durchaus mitindegriffen, möchten sie einer Nationalität angehören, welcher sie wollten. Diese eigenthümliche

und offenbar über das Erscheinen eines neuen Bertes von mir ein wahrer Schreden empfunden wurde. Bielleicht unterhält es Sie, auch hierüber einmal etwas Näheres aus dem Bereiche meiner Erfahrungen zu vernehmen.

<sup>\*)</sup> Rur baburch, baß ich, für jest aus nothgebrungener Rücksicht auf meinen Berleger, diese Forderungen fallen ließ, konnte ich
neuerdings das Dresdener Hoftheater zur Bornahme der Auf"hrung meiner "Meistersinger" bewegen.

Gemeinde ist es, welche gegenwärtig so ziemlich Alles in sich faßt, was Mufit tomponirt und - leiber auch! - birigirt. 3ch alaube, daß Manche von ihnen durch meine Runftschriften ehrlich konfus gemacht und erschreckt worden find: ihre redliche Berwirrung und Betroffenheit mar es, welcher die Juden, im Born über meinen obigen Artifel, fich bemächtigen, um jede anständige Distussion meiner anderweitigen theoretischen Thesen sofort abaufchneiben, ba zu ber Möglichkeit einer folchen von Seiten ehrlicher beutscher Musiker anfänglich sich beachtenswerthe Unfate zeigten. Mit ben paar genannten Schlagwörtern warb jebe befruchtenbe, erklärenbe, läuternbe und bilbenbe Erörterung und gegenseitige Verständigung hierüber niedergehalten. -Derselbe schwächliche Geift lebte nun aber, in Rolae ber Bermuftungen, welche die Segel'iche Philosophie in ben zu abstrafter Meditation so geneigten beutschen Köpfen angerichtet hatte, auch auf diesem, wie auf bem zu ihm gehörigen Gebiete ber Afthetit, nachdem Kant's große 3bee, von Schiller fo geiftvoll gur Begrundung afthetischer Unfichten über bas Schone benutt, einem muften Durcheinander von bialeftischen Richtsfäalichkeiten Blat hatte machen muffen. Selbst von Diefer Seite traf ich jedoch anfänglich auf eine Neigung, mit redlichem Willen auf bie in meinen Runftschriften niedergelegten Unfichten einzugeben. Jenes ermähnte Libell bes Dr. Sanslid in Wien über bas "Musikalisch-Schöne", wie es mit bestimmter Absicht verfaßt worben, marb aber auch mit größter Saft schnell ju folcher Berühmtheit gebracht, bag es einem gutartigen, burchaus blonden beutschen Althetiter. Berrn Bifder, welcher fich bei ber Ausführung eines großen Systems mit bem Artifel "Musit" herumzuplagen batte, nicht wohl zu verbenken mar, wenn er sich ber Bequemlichkeit und Sicherheit megen mit bem fo fehr gepriefenen Wiener Musikasthetiker affoziirte: er überließ ihm die Ausführung dieses Artifels, von bem er Nichts zu verstehen bekannte, für sein großes Wert\*). Go faß benn die mufikalische Judenschönheit mitten im Berzen eines vollblutig germanischen System's ber Afthetif, mas auch zur Bermehrung ber Berühmtheit feines

<sup>\*)</sup> Dieses theilte mir Herr Professor Bischer einst selbst in Bürich mit: in welchem Verhältniß die Mitarbeit des Herrn Handlick als eine persönliche und unmittelbare herbeigezogen wurde, ist mir unbekannt geblieben.

Schöpfers um fo mehr beitrug, als es jest überlaut in ben Reitungen gepriefen, feiner großen Unturzweiligfeit megen aber von Niemand gelesen ward. Unter ber verstärkten Protektion burch biefe neue, noch bagu gang driftlich-beutsche Berühmtheit, ward nun auch die musikalische Rubenschönheit zum völligen Dogma erhoben; die eigenthümlichsten und schwierigsten Fragen ber Afthetik ber Mufik, über welche bie größten Philosophen, fobald fie etwas mirtlich Bescheibtes fagen wollten, fich ftets nur noch mit muthmakender Unsicherheit geäukert hatten, wurden von Ruben und übertölpelten Chriften jest mit einer Sicherheit jur Sand genommen, daß Demjenigen, ber fich hierbei wirklich Etwas benken, und namentlich ben überwältigenden Eindruck ber Beethoven'ichen Mufit auf fein Gemuth fich erklaren wollte, etwa so zu Muthe werden mußte, als hörte er ber Berschache= rung ber Gewänder bes Beilandes am Fuße bes Rreuzes zu, - worüber ber berühmte Bibelforscher David Strauf vermuthlich ebenso geistvoll erläuternd, wie über die neunte Symphonie Beethoven's, sich auslassen bürfte.

Dieses Alles mußte nun endlich ben weitergehenden Erfolg haben, bak, wenn im Gegenfate zu biefem ebenfo rührigen, als unproduktiven Getreibe, ber Bersuch zu einer Erkräftigung bes immer mehr erschlaffenden Kunftgeistes gemacht werden follte, wir nicht nur auf die natürlichen, zu jeder Beit hiergegen sich einstellenden Sindernisse, sondern auch auf eine vollständig organisirte Opposition trafen, als welche bie in ihr begriffenen Elemente fich fogar einzig nur thatig zu zeigen vermochten. Schienen wir verstummt und resignirt, so ging nämlich im anberen Lager eigentlich gar Nichts vor, mas wie ein Wollen, Streben und hervorbringen anzusehen mar: vielmehr ließ man gerabe auch von Seiten ber Bekenner ber reinen Jubenmusikschönheit Alles geschehen, und jede neue Kalamität à la Offenbach über das deutsche Kunftwesen hereinbrechen, ohne sich auch nur zu rühren, was Sie allerdings nun "felbftverftandlich" finden werden. Wurde bagegen Jemand, wie eben ich, durch iraend eine ermuthigende Gunst der Umstände veranlakt, dargebotene fünftlerische Rrafte gur Sand zu nehmen, um fie gu energischer Bethätigung anzuleiten, so vernahmen Sie ja wohl, verehrte Frau, welches Geschrei bieß allseitig hervorrief? Da fam Kraft und Kener in die Gemeinde des modernen Asrael!

Bor Allem fiel hierbei stets auch die Geringschätzung, ber ganze unehrerbietige Ton auf, welchen, wie ich glaube, nicht nur die blinde Leidenschaftlichkeit, sondern die fehr hellsehende Berechnung ber unvermeidlichen Wirkung bavon auf bie Beschützer meiner Unternehmungen eingab; benn wer fühlt fich nicht end= lich von bem wegwerfenden Tone, mit welchem allgemein über Denjenigen, bem man por aller Welt mahre Berehrung und hohes Bertrauen erweift, gesprochen wird, betroffen? Uberall und in jedem Berhältniffe, welches zu tomplizirten Unternehmungen verwendet werden foll, find bie gang natürlichen Elemente der Misaunst der Unbetheiligten (oder auch der zu nahe Betheiligten) porhanden: wie leicht wird es nun burch jenes geringschätige Benehmen ber Breffe biefen Allen gemacht, bas Unternehmen felbst im Auge seiner Gönner bedenklich erscheinen ju laffen? Kann fo Etwas einem vom Bublitum gefeierten Franzosen in Frankreich, einem akklamirten italienischen Tonfeter in Stalien begegnen? Was nur einem Deutschen in Deutsch= land miderfahren konnte, mar fo neu, daß die Grunde davon jebenfalls erst zu untersuchen find. Sie, verehrte Frau, verwunderten fich darüber; die bei diefem anscheinenden Runft= interessenstreite übrigens Unbetheiligten, welche sonst jedoch Grunde haben, Unternehmungen, wie fie von mir ausgeben, ju verhindern, vermundern sich aber nicht, sondern finden Alles recht natürlich\*).

<sup>\*)</sup> Sie können sich hiervon, und von der Art, wie die zulest von mir Bezeichneten den in meinem Betreff ausgebrachten Ton des Weiteren zu den Zwecken der Verhinderung jedes meine Unternehmungen sördernden Antheiles benuten, einen recht genügenden Begriff verschaffen, wenn Sie das Feuilleton der heurigen Reujahrsnummer der "Süddeutschen Pressen welche mir soeden aus München zugeschickt wird, zu durchlesen sich bemühen wollen. Herr Julius Früdel den unter mich da dem bayerischen Staatswesen ganz unsbeirrt als den Gründer einer Sette, welche den Staat und der keligion abzuschaffen, dagegen alles Dieses durch ein Operntheater zu ersetzen und von ihm aus zu regieren beabsichtigt, außerdem aber auch Befriedigung "muckerhafter Gelüste" in Aussicht stellt. — Der verstorbene Hebbel bezeichnete mir einmal im Gespräche die eigenthümliche Gemeinheit des Wiener Komikers Kestroy damit, das eine Kose, wenn dieser daran gerochen haben würde, jedenschlistenen, im Kopse eines Zulius Frödel ausnimmt, ersahren wir hier

Der Erfolg hiervon ist also: immer entschiedener durchgesette Berhinderung jeder Unternehmung, welche meinen Arbeiten und meinem Wirken einen Einfluß auf unsere theatralischen und musikalischen Kunstzustände verschaffen könnte.

Ist hiermit Etwas gesagt? — Ich glaube: Viel; und vermeine hierbei ohne Anmaßung mich vernehmen zu lassen. Daß ich meinem Wirken eine wesentliche Bedeutung beilegen barf, ersehe ich daraus, wie ernstlich es vermieden wird, auf diejenigen meiner Veröffentlichungen einzugehen, zu welchen ich

in diesem Betreff gelegentlich veranlagt worden bin.

Ich erwähnte, wie anfänglich, ehe bie fo sonberbar ihren Grund verheimlichende Agitation ber Juben gegen mich eintrat, bie Anfate zu einer ehrlich beutsch geführten Behandlung und Erwägung ber von mir in meinen Kunftschriften niebergelegten Ansichten sich zeigten. Nehmen wir an, jene Agitation wäre nun nicht eingetreten, ober fie hatte, wie billig, fich ebenfalls offen und ehrlich auf ihre nächste Veranlassung beschränkt, so hätten wir uns wohl zu fragen, wie bann, nach der Analogie gleichartiger Borgange im ungestörten beutschen Rulturleben, bie Sache fich gestaltet haben wurde. Ich bin nicht ber optimistischen Meinung, daß hierbei fehr Biel herausgekommen mare; mohl aber mare Etwas ju erwarten gemefen, und jebenfalls etwas Anderes, als das eingetretene Ergebniß. Berfteben wir es recht, so war, wie für die poetische Litteratur, auch für die Mufit die Beriode ber Sammlung eingetreten, um die Sinterlaffenschaft ber unvergleichlichen Meifter, welche in bicht an einander sich schließender Reihe die große beutsche Runftwieder= geburt felbst barftellen, zu einem Gemeingut ber Nation, ber Welt verwerthen ju follen. In welchem Sinne biefe Berwerthung fich bestimmen murbe, bas mar bie Frage. Um entscheibenoften gestaltete fie fich für die Musik: benn bier mar namentlich burch die letten Berioden bes Beethoven'schen Schaf= fens eine aanz neue Phase ber Entwickelung biefer Runft eingetreten, welche alle von ihr bisher gehegten Anfichten und Annahmen durchaus überbot. Die Musik war unter der Kührung

mit einem ähnlichen Effekt. — Aber begreifen Sie, wie sinnvoll so Stwas wiederum auf die Erweckung des Skels berechnet ist, mit welchem selbst der Berleumdete sich von der Bestrafung des Berleumders abwendet?

ber italienischen Gesangsmusik zur Kunst ber reinen Annehmlichkeit geworden: die Fähigkeit, sich die gleiche Bedeutung der Kunst Dante's und Michel Angelo's zu geben, leugnete man damit durchaus ab, und verwies sie somit in einen
offenbar niedereren Rang der Künste überhaupt. Es war daher aus dem großen Beethoven eine ganz neue Erkenntniß des Wesens der Musik zu gewinnen, die
Burzel, aus welcher sie gerade zu dieser höhe und
Bedeutung erwachsen, sinnvoll durch Bach auf Palestrina zu verfolgen, und somit ein ganz anderes
System für ihre ästhetische Beurtheilung zu begründen, als dasjenige sein konnte, welches sich auf die
Kenntnißnahme einer von diesen Meistern weit ab-

liegenden Entwickelung ber Musik stütte.

Das richtige Gefühl hiervon mar gang instinktiv in ben deutschen Musikern dieser Beriode lebendig, und ich nenne Ihnen hier Robert Schumann als den sinnvollsten und bes gabteften biefer Mufiter. Un bem Berlaufe feiner Entwickelung als Romponist lägt sich recht ersichtlich ber Ginfluß nachweisen, welchen die von mir bezeichnete Ginmischung bes judischen Besens auf unsere Kunst ausübte. Bergleichen Sie den Robert Schumann ber ersten, und ben ber zweiten Balfte seines Schaffens: bort plastischer Gestaltungstrieb, hier Berfließen in ichwulftige Flache bis zur geheimnigvoll fich ausnehmenben Seichtigkeit. Dem entspricht es, bak Schumann in biefer zweiten Periode misgunftig, murrifch und verbroffen auf Diejenigen blidte, welchen er in feiner erften Beriode als Herausgeber ber "Neuen Zeitschrift für Musik" so warm und beutsch liebens= würdig die Band gereicht hatte. Un ber Saltung biefer Beit= schrift, in welcher Schumann (mit ebenfalls febr richtigem Inftinkte) auch schriftstellerisch für die große uns obliegende Aufgabe fich bethätigte, konnen fie gleichfalls erfeben, mit welchem Beifte ich mich zu berathen gehabt hatte, wenn ich mit ihm allein über die mich anregenden Probleme mich verständigen follte: hier treffen wir mahrlich auf eine andere Sprache, als ben endlich in unsere neue Afthetit hinübergeleiteten bialettischen Judenjargon, und - ich bleibe babei! - in bieser Sprache mare es zu einem forbernben Einvernehmen gekommen. Was aber gab bem jubischen Ginflusse biese Macht? Leiber ift

eine Haupttugend bes Deutschen auch ber Quell seiner Schwäden. Das ruhige, gelaffene Selbstvertrauen, bas ihm bis jum Kernhalten alles veinigenden Seelenstrupels eigen bleibt, und so manche innig treue That aus seiner ungestört sich gleichen Natur hervortreibt, fann bei einem nur geringen Mangel an nöthigem Feuer leicht ju jener munberlichen Trägheit um= schlagen, in welche mir jest, unter ber andauernden Bermahrlosung aller höheren Anliegen bes beutschen Geistes in ben machtvollen politischen Spharen, die meisten, ja fast alle bem beutschen Wesen gang treu verbliebenen Beifter versunten feben. In biefe Tragheit verfant auch Robert Schumann's Genius, als es ihn beläftigte, bem geschäftig unruhigen jubifchen Beifte Stand zu halten; es mar ihm ermubend, an taufend einzelnen Zügen, welche zunächst an ihn herantraten, sich stets beutlich machen zu follen, mas hier vorging. So verlor er unbewußt seine edle Freiheit, und nun erleben es seine alten, von ihm endlich gar verleugneten Freunde, daß er als einer ber Ihrigen von ben Mufikjuden uns im Triumphe babergeführt wirb! -Run, verehrte Freundin, bieß mare, so bente ich, ein Erfolg, ber Etwas zu fagen bat? Seine Borführung erspart uns jebenfalls die Beleuchtung geringfügigerer Unterjochungsfälle, welche in Kolge bieses wichtigsten immer leichter hervorzurufen waren.

Diese perfonlichen Erfolge vervollständigen fich aber auf bem Gebiete bes Assoziations= und Gesellschaftswesens. Auch hier zeigte fich ber beutsche Geift noch feiner Unlage gemäß zur Bethätigung angeregt. Die Ibee, welche ich Ihnen als die Aufgabe unserer nachbeethovenschen Beriode bezeichnete, vereinigte auch wirklich zum ersten Male eine immer größere Anzahl beutfcher Mufiter und Mufitfreunde zu Zweden, welche ihre naturliche Bebeutung burch bas Erfassen jener Aufgabe erhielten. Es ift bem trefflichen Franz Brendel, ber auch hierzu mit treuer Ausbauer bie Anregung gab, und welchem bafür geringschätig au begegnen aum Tone der Judenblätter murde, aum mahren Ruhme anzurechnen, nach bieser Seite hin bas Nöthige ebenfalls erkannt zu haben. Das Gebrechen alles beutschen Affoziationswesens mußte aber auch hier um so eher sich herausstellen, als mit einem Bereine beutscher Musiker nicht etwa nur ben machtvollen Sphären ber staatlichen, von ben Regierungen geleiteten Organisationen, wie mit anderen, zu gleicher Wirkungslofigkeit verurtheilten freien Bereinigungen es ber Fall ist, sondern dabei noch den Interessen der allermächtigsten Organisation unserer Zeit, der des Judenthumes, entgegengetreten wurde. Ofsendar konnte ein großer Berein von Musikern nur auf dem praktischen Wege vorzüglichster Musteraufführungen für die Ausbildung des deutschen Musikstyles wichtiger Werke eine erfolgreiche Bethätigung ausüben; hierzu gehörten Mittel; der deutsche Musiker ist aber arm: wer wird ihm helsen? Gewiß nicht das Reden und Disputiren über Kunstinteressen, welches unter Vielen nie einen Sinn haben kann, und leicht zum Lächerlichen führt. Jene uns sehlende Macht gehörte aber dem Judenthum. Die Theater den Junkern und dem Kulissenjur, die Konzertzinstitute den Musikslatt, das über den Ausfall der allzweisährzlichen Zusammenkünfte Bericht gab.

Wie Sie sehen, verehrte Frau, bezeuge ich Ihnen hiermit ben vollständigen Sieg des Judenthumes auf allen Seiten; und wenn ich mich jett noch einmal laut darüber ausspreche, so gesschieht dies wahrlich nicht in der Meinung, ich könnte der Bollsständigkeit dieses Sieges noch in Etwas Abbruch thun. Da nun andererseits meine Darstellung des Berlaufes dieser eigensthümlichen Kulturangelegenheit des deutschen Geistes zu besagen scheint, dieses sei das Ergebnis der durch meinen früheren Arstikel unter den Juden hervorgerusenen Agitation, so läge Ihnen vielleicht auch die neue verwunderungsvolle Frage darnach nicht fern, warum ich denn durch jene Heraussorderung eben diese Aaitation als Reaktion hervorgerusen hätte?

Ich könnte mich hierfür bamit entschuldigen, daß ich zu biesem Angriffe nicht durch Erwägung der "causa finalis", sondern einzig durch den Antried der "causa efficiens" (wie der Philosoph sich ausdrückt) bestimmt worden sei. Gewiß hatte ich schon dei der Abfassung und Veröffentlichung jenes Aufsatzes Nichts weniger im Sinne, als den Einsluß der Juden auf unsere Musik mit Aussicht auf Erfolg noch zu bekämpfen: die Gründe ihrer disherigen Erfolge waren mir damals bereits soklar, daß es mir jetzt, nach über achtzehn Jahren, gewissermaßen

zur Genugthuung dient, durch die Wiederveröffentlichung desfelben dieses bezeugen zu können. Was ich damit bezwecken
wollte, könnte ich daher nicht klar bezeichnen, dagegen nur eben
mich darauf berufen, daß die Einsicht in den unvermeidlichen
Berfall unserer Musikzustände mir die innere Nöthigung zur
Bezeichnung der Ursachen davon auferlegte. Bielleicht lag es
aber doch auch meinem Gefühle nahe, eine hoffnungsreiche Annahme noch damit zu verbinden: dieß enthüllt Ihnen die Schlußapostrophe des Aufsatzs, mit welcher ich mich an die Juden

felbst wende.

Wie nämlich von humanen Freunden der Kirche eine heilfame Reform berfelben burch Berufung an ben unterbruckten niederen Klerus als möglich gedacht worden ift, so faßte auch ich die großen Begabungen bes Bergens wie bes Geiftes in bas Auge, Die aus dem Kreise ber jubischen Sozietät mir felbst zu mahrer Erquidung entgegengefommen find. Gewiß bin ich auch ber Meinung, daß Alles, mas das eigentliche beutsche Wefen von dorther bedrückt, in noch viel schrecklicherem Maake auf dem geist- und herzvollen Juden felbst lastet. Dich dunkt es, als ob ich damals Anzeichen davon wahrnahm, daß meine Anrufung Berftandnig und tiefe Erregung hervorgerufen hatte. Ift Abhängigkeit in jeder Lage ein großes Ubel und Sinberniß ber freien Entwickelung, so scheint die Abhangigkeit ber Ruben unter fich aber ein fnechtisches Elend von alleraußerfter Barte zu fein. Es mag bem geistreichen Juben, ba man nun einmal nicht nur mit uns, sondern in uns zu leben sich entschlossen hat, von der aufgeflärteren Stammgenoffenschaft Bieles gestattet und nachgesehen werden: Die besten, so fehr erheiternden Rubenanekboten werben von ihnen uns erzählt; auch nach anderen Seiten bin, über uns, wie über sich, tennen wir fehr unbefangene, und fomit jebenfalls erlaubt bunfenbe Auslaffungen von ihnen. Aber einen vom Stamme Beachteten in Schut zu nehmen, bas muß jebenfalls ben Juben als gerabesweges tobesmurbiges Berbrechen gelten. Dir find hierüber rührende Erfahrungen au Theil geworden. Um Ihnen aber diese Tyrannei felbst zu bezeichnen, biene ein Kall fur viele. Gin offenbar fehr begabter, wirklich talent= und geiftvoller Schriftfteller jubischer Abkunft, welcher in bas eigenthumlichste beutsche Bolfsleben wie eingewachsen erscheint, und mit bem ich langere Beit auch über ben

Punkt bes Jubenthumes mannigfach verkehrte, lernte späterhin meine Dichtungen: "Der Ring bes Nibelungen" und "Tristan und Folbe" kennen; er sprach sich darüber mit solch' anerkennender Bärme und solch' beutlichem Berständnisse aus, daß die Aufforderung meiner Freunde, zu welchen er gesprochen hatte, wohl nahe lag, seine Ansicht über diese Gedichte, welche von unseren litterarischen Kreisen so auffallend ignorirt würden, auch öffentlich darzulegen. Dies war ihm unmöglich!

Begreifen Sie, verehrte Frau, aus diefen Undeutungen, daß, wenn ich auch diekmal nur Ihrer Frage nach dem räthselhaften Grunde der mir widerfahrenen Berfolgungen, namentlich. ber Bresse, antwortete, ich meiner Antwort bennoch vielleicht nicht biefe, fast ermubenbe, Ausbehnung gegeben haben murbe, wenn nicht auch heute noch eine, allerdings fast taum auszufprechenbe, im tiefften Sinne mir liegenbe hoffnung mich babei angeregt hatte. Wollte ich biefer einen Ausbrud geben, fo burfte ich fie vor Allem nicht auf eine fortgesetzte Berbeimlichung meines Berhältniffes zu bem Subenthume begründet erscheinen laffen : biefe Berheimlichung hat zu ber Bermirrung beigetragen, in welcher sich heute fast jeder für mich theilnehmende Freund mit Ihnen befindet. Sabe ich hierzu burch jenen früheren Pfeudonym Anlaß, ja bem Feinde das strategische Mittel zu meiner Befämpfung an die Sand gegeben, fo mußte ich nun auch für meine Freunde Daffelbe enthullen, mas Jenen nur zu mohl befannt war. Wenn ich annehme, daß nur diese Offenheit auch Freunde im feindlichen Lager, nicht sowohl mir zuführen, als zum eigenen Rampfe für ihre mahre Emanzipation stärken könne, so ist es mir vielleicht zu verzeihen, wenn ein umfassender kulturhistorischer Gebanke mir die Beschaffenheit einer Musion verbedt, welche unwillfürlich fich in mein Berg fcmeichelt. Denn über Gines bin ich mir flar: so wie ber Ginflug, welchen bie Juben auf unser geistiges Leben gewonnen haben, und wie er fich in ber Ablenkung und Fälschung unserer höchsten Kulturtendenzen fundgiebt, nicht ein bloger, etwa nur physiologischer Zufall ist, so muß er auch als unläugbar und entscheidend anerkannt wer= ben. Ob der Verfall unserer Kultur durch eine gewaltsame Auß= werfung bestersehenden fremben Elementes aufgehalten werben fonne, vermag ich nicht zu beurtheilen, weil hierzu Krafte gehören mußten, beren Borhandensein mir unbefannt ift. Goll bagegen

201) Conferen (Aufftärungen über bas Jubenthum in ber Mufit).

diefes Element uns in der Weise assimilirt werden, daß es mit uns gemeinschaftlich der höheren Ausdildung unserer edleren menschlichen Anlagen zureise, so ist es ersichtlich, daß nicht die Verdeckung der Schwierigkeiten dieser Assimilation, sondern nur die offenste Ausbeckung derselben hierzu förderlich sein kann. Sollte von dem, unserer neuesten Asthetik nach, so harmlos annehmlichen Gediete der Musik aus von mir eine ernste Anregung hierzu gegeben worden sein, so würde dieß vielleicht meiner Ansicht über die bedeutende Bestimmung der Musik nicht ungünstig erscheinen; und jedenfalls würden Sie, hochverehrte Frau, hierin eine Entschuldigung dafür erkennen dürsen, daß ich Sie so lange von diesem anscheinend so abstrusen Thema unterhielt.

Tribschen bei Luzern, Neujahr 1869.

Richard Wagner.

## Über das Dirigiren.

(1869.)

## Motto nach Goethe:

"Fliegenschnauz' und Müdennas' Mit euren Anverwandten, Frosch im Laub und Grill' im Gras, Ihr seib mir Musikanten!"

Alit dem Folgenden beabsichtige ich meine Erfahrungen und Beobachtungen auf einem Felde der musikalischen Wirksamkeit mitzutheilen, welches disher für die Ausübung nur der Routine, für die Beurtheilung aber der Kenntnißlosigkeit überlassen blieb. Ich werde für mein eigenes Urtheil über die Sache mich nicht auf die Dirigenten selbst, sondern auf die Musiker und Sänger berufen, weil diese allein das richtige Gefühl dafür haben, ob sie gut oder schlecht dirigirt werden, worüber sie allerdings nur dann sich aufklären können, wenn sie, was eben nur sehr ausnahmsweise geschieht, einmal gut dirigirt werden. Hierfür gebenke ich nicht mit der Aufstellung eines Systemes, sondern durch Aufzeichnung einer Reihenfolge von Wahrnehmungen zu verfahren, welche ich gelegentlich fortzusesen mir vorbehalte.

Unstreitig kann es ben Tonsehern nicht gleichgiltig sein, in welcher Weise vorgetragen ihre Arbeiten bem Publikum zu Gehör kommen, ba bieses sehr natürlich erst burch eine gute Aufführung von einem Musikwerke ben richtigen Einbruck ershalten kann, mahrend es ben burch eine schlechte Aufführung

hervorgebrachten unrichtigen Eindruck als solchen nicht zu erstennen vermag. Wie es nun aber um die allermeisten Aufsführungen nicht nur von Opern, sondern auch von Konzertmusikswerken in Deutschland steht, wird Manchem zu Bewußtsein kommen, wenn er meiner Beleuchtung der Elemente solcher Aufsführungen mit Ausmerksamkeit und einiger Kenntniß folgt.

Die dem hierin Erfahrenen sich bloßstellenden Schwächen ber beutschen Orchester, sowohl im Betreff ihrer Beschaffenheit als ihrer Leiftungen, rühren zu allermeift von ben nachtheiligen Eigenschaften ihrer Dirigenten, als Ravellmeistern, Musikbirektoren u. f. w. her. Die Bahl und Anstellung berfelben wird von den oberften Behörden der Runftinftitute gang in dem Maage kenntnißloser und nachlässiger ausgeführt, als die Anforderungen an bie Orchefter schwieriger und bebeutenber geworben finb. Als die höchsten Aufgaben für das Orchester in einer Mozart'= schen Partitur enthalten waren, stand an der Spite desselben ber eigentliche beutsche Rapellmeifter, stets ein Mann von ge= wichtigem Unfeben (minbeftens am Orte), ficher, ftreng, befpotifch, und namentlich grob. Als letter biefer Gattung wurde mir Kriedrich Schneider in Dessaubekannt: auch Guhr in Frankfurt gehörte noch zu ihr. Was biese Männer und ihre Gleichen, welche man in ihrem Berhalten zur neueren Mufit als "Bopfe" au bezeichnen hatte, in ihrer Urt Tüchtiges zu leisten vermochten. erfuhr ich noch vor etwa acht Jahren burch eine Aufführung meines "Lohengrin" in Karlsruhe unter ber Leitung bes alten Rapellmeisters Strauß. Dieser höchst würdige Mann stand offenbar mit besoralicher Scheu und Befremdung vor meiner Bartitur: aber feine Sorge trug sich nun eben auch auf die Leitung bes Orchesters über, welche nicht prazifer und fraftiger zu benten mar; man fah, ihm gehorchte Alles, wie einem Manne, ber keinen Spaß versteht und seine Leute in ben Sanden bat. Merkwürdiger Beife mar diefer alte Berr auch ber einzige mir vorgekommene namhafte Dirigent, welcher wirkliches Keuer hatte; seine Tempi maren oft eher übereilt als verschleppt, aber immer körnig und aut ausgeführt. — Einen ähnlichen auten Eindruck erhielt ich von der gleichen Leistung B. Effer's in Wien.

Bas diese Gattung von Dirigenten alten Schrotes, wenn niger begabt waren als die Genannten, beim Aufkommen

ber komplizirteren neueren Orchestermusik für die Bilbung ber Orchester endlich ungeeignet machen mußte, war zuvörderst eben ihre alte Bewöhnung im Betreff ber früher nöthig ober genügend bunkenben Besetzung berfelben, wofür man sich genau nur nach ben bargebotenen Aufgaben gerichtet hatte. Dir ist fein Beifpiel bekannt geworben, daß irgendwo in Deutschland ber Etat eines Orchesters aus Rudficht auf die Erforbernisse ber neueren Anstrumentation grundsäklich umgestaltet worden wäre. Nach wie vor ruden in ben großen Orchestern bie Musiker nach bem Anziennitätsgesethe zu ben Stellen ber erften Instrumente berauf, und nehmen folgerichtig erft bei eingetretener Schwächung ihrer Rrafte bie erften Stimmen ein, mahrend bie jungeren Rräfte und tüchtigeren Musiker an den zweiten sitzen, was besonders bei den Blasinstrumenten sehr nachtheilig bemerkbar wird. Ift es nun wohl in neuerer Zeit einfichtigen Bemühungen, und namentlich auch ber bescheibenen Erkenntniß ber betreffenben Musiker felbst zu verdanken, daß biefe Ubelftande fich immer mehr vermindern, so hat hingegen ein anderes Verfahren zu anbauernd nachtheiligen Folgen geführt, nämlich in ber Befetung ber Streichinstrumente. Bier wird ohne alles Befinnen fortmährend die zweite Bioline, vor Allem aber die Bratsche aufge= opfert. Diefes lettere Inftrument wird überall jum allergrößten Theile von invalid gewordenen Geigern, aber auch von geschwächten Bläsern, sobald biese irgend einmal auch etwas Geige gespielt haben, besett: bochstens sucht man einen wirklich auten Bratschiften an das erfte Bult zu bringen, namentlich ber bie und da portommenden Soli wegen; doch habe ich auch erlebt. baß man für biese sich mit bem Borspieler ber ersten Bioline aushalf. Mir murbe in einem großen Orchester von acht Bratschiften nur ein einziger bezeichnet, welcher die häufigen schwierigen Lassagen in einer meiner neueren Bartituren forrekt ausführen konnte. Das biermit erwähnte Verfahren mar nun, wie es aus humanen Rücksichten zu entschuldigen mar, von bem Charafter ber früheren Inftrumentation, nach welchem bie Bratiche meift nur jur Ausfüllung ber Begleitung gebraucht murbe, ein= gegeben, und fand auch bis in bie neuesten Zeiten eine genügende Rechtfertiauna burch die unwürdige Anstrumentirungsweise der italienischen Opernkomponisten, beren Werke ja einen mesent= lichen und beliebten Bestandtheil bes beutschen Opernrepertoir's

ausmachen. Da auf biefe Lieblingsopern auch von ben großen Theaterintenbanten, nach bem rühmlichen Geschmade ihrer Bofe. am allermeisten gehalten wird, so ist es auch nicht zu verwundern, baß Anforderungen, welche fich auf biefen Berren burchaus unbeliebte Werte begrunden, bei ihnen nur bann burchzuseten sein murben, wenn ber Kapellmeifter eben ein Mann von Gewicht und ernftem Unfeben mare, und wenn er namentlich felbft recht orbentlich mußte, mas für ein heutiges Orchester nöthig ift. Diefes Lettere entaing nun größtentheils unferen alteren Ravellmeistern: ihnen entging namentlich auch die Einsicht in die Nothwendigkeit, die Saiteninstrumente unserer Orchester, gegenüber ber fo fehr gesteigerten Anzahl und Bermendung ber Blasinstrumente, im entsprechenden Maage zu vermehren; benn mas auch neuerbinas in biefer hinficht nothburftig geschah, ba bas Misverhältniß nun boch gar zu offenbar murbe, genügte nie, um hierin die fo berühmten beutschen Orchefter auf gleiche Sobe mit ben frangofischen zu bringen, welchen fie in ber Stärke und Tüchtigkeit ber Biolinen, und namentlich auch ber Bioloncelle, burchweg noch nachstehen.

Bas nun jenen Kapellmeistern vom alten Schrot entging, bas zu erkennen und auszuführen wäre jeht die erste und rechte Aufgabe der Dirigenten neueren Datum's und Styles gewesen. Dafür war aber gesorgt, daß diese den Intendanten nicht gesfährlich wurden, und daß namentlich auf sie nicht die wuchtvolle Autorität der tüchtigen "Böpse" der früheren Zeit überging.

Es ist wichtig und lehrreich zu ersehen, wie diese neuere Generation, welche jest das gesammte deutsche Musikwesen vertritt, zu Amt und Würden gelangte. — Da wir zunächst dem Bestehen der großen und kleinen Hoftheater, sowie der Theater überhaupt, die Unterhaltung von Orchestern zu verdanken haben, müssen wir es uns auch gefallen lassen, daß durch die Direktionen dieser Theater der deutschen Nation diesenigen Musiker bezeichnet werden, welche sie für berusen halten, oft halbe Jahrhunderte hindurch die Würde und den Geist der deutschen Musik zu vertreten. Die meisten dieser so beförderten Musiker müssen wissen, wie sie zu dieser Auszeichnung kamen, da an den wenigsten unter ihnen es für das ungeübte Auge ersichtlich ist, durch welche Verdienste sie dazu gelangten. Der eigentliche beutsche Musiker erreichte diese "guten Posten", als welche sie von ihren

Batronen wohl einzig betrachtet wurden, zumeist burch bie einfache Anwendung bes Gefetes ber Trägheit: man rudte aufwarts, fcubweise. 3ch glaube, bag bas große Berliner Soforchefter feine meiften Dirigenten auf biefem Wege erhalten bat. Mitunter ging es jeboch auch fprungweise ber: gang neue Gröken gediehen plötlich unter ber Protektion ber Rammerfrau einer Bringeffin u. f. w. Bon welchem Nachtheile biefe autoritäts= lofen Wefen für bie Pflege und Bilbung unferer allergrößten Orchefter und Operntheater geworben find, ift nicht genug zu ermessen. Ganglich verdienstlos, konnten fie fich in ihrer Stellung nur burch Unterwürfigkeit gegen einen kenntniflosen, gewöhnlich aber allesverftebenwollenden oberften Chef, fowie burch eine schmeichelnbe Anbequemung an die Forberungen ber Trägbeit gegen die ihnen untergebenen Musiker behaupten. Durch Breisgebung aller fünstlerischen Disziplin, zu beren Aufrecht= erhaltung fie andererseits gar nicht befähigt maren, sowie burch Nachgiebigkeit und Gehorfam gegen jebe unfinnige Zumuthung von oben, fcmangen fich biefe Meifter fogar zu allgemeiner Beliebtheit auf. Jebe Schwierigfeit bes Studiums ward mit einer falbungsvollen Berufung auf ben "alten Ruhm ber N. R. Ravelle" unter gegenseitigem Schmunzeln übermunden. Wer bemerkte es nun, daß die Leistungen Diefes ruhmreichen Institutes von Jahr ju Jahr tiefer fanten? Wo maren bie mirklichen Meister, diese zu beurtheilen? Gewiß nicht unter ben Rezenfenten, welche nur bellen, wenn ihnen ber Mund nicht zuge= stopft wird; auf dieses Stopfen aber verstand man sich allseitig.

In neueren Zeiten werden nun diese Dirigentenstellen aber auch durch besonders Berufene besetzt: man läßt, je nach Bebürfniß und Stimmung der obersten Direktion, von irgend woher einen tücktigen Routinier kommen; und dieß geschieht, um der Trägheit der landesüblichen Kapellmeister eine "aktive Kraft" einzuimpfen. Dieß sind die Leute, welche in vierzehn Tagen eine Oper "herausdringen", sehr stark zu "streichen" versstehen, und den Sängerinnen effektvolle "Schlüsse" in fremde Partituren hineinkomponiren. Einer solchen Geschicklichteit versdankt die Oresdener Hosftapelle einen ihrer rüstigsten Dirisaenten.

Aber auch nach wirklichem Rufe wird zu Zeiten ausgegangen: es muffen "mufikalische Größen" herbeigezogen werben. Die Theater haben keine folche aufzuweisen: aber die Singakabemien und Ronzertanstalten liefern beren welche, namentlich nach ben Unpreisungen ber Feuilleton's ber großen politischen Zeitungen, ziemlich alle zwei bis brei Jahre. Dieß find nun unsere heutigen Musikhanguier's, wie sie aus ber Shule Menbelssohn's hervorgegangen find, ober burch beffen Protektion ber Welt empfohlen murben. Das war nun allerbings ein anderer Schlag Menschen als die hilflosen Nachwüchse unserer alten Bopfe, — nicht im Orchester ober beim Theater aufgewachsene Musiker, sonbern in ben neu gegründeten Ronservatorien wohlanständig aufgezogen, Oratorien und Psalmen komponirend, und den Proben der Abonnementskonzerte zu= hörend. Auch im Dirigiren hatten sie Unterricht bekommen, und besaßen zubem eine elegante Bildung, wie sie bisher bei Dusi= kern gar nicht vorgekommen war. An Grobheit war jest gar nicht mehr zu benken; und mas bei unseren armen eingeborenen Rapellmeiftern angftliche, felbftvertrauenslofe Befcheibenheit war, äußerte sich bei ihnen als guter Ton, zu welchem fie außer= bem burch ihre etwas befangene Stimmung unserem ganzen beutsch=zöpfischen Gesellschaftswesen gegenüber sich angehalten fühlten. Ich glaube, bag biefe Leute manchen auten Ginfluk auf unsere Orchester ausgeübt haben: gewiß ist viel Robes und Tölvelhaftes hier verschwunden, und manches Detail im eleaanten Vortrage feitdem beffer beachtet und ausgebildet worden. Ihnen war bas neuere Orchester bereits viel geläufiger, benn in vieler Beziehung verbankte biefes ihrem Meister Menbelssohn eine besonders zarte und feinsinnige Ausbildung auf dem Wege, melden bis dahin Weber's herrlicher Genius zuerst neu erfinberisch betreten hatte.

Zunächst fehlte diesen Herren aber Gines, um der nöthigen Reugestaltung unserer Orchester und der mit ihnen verbundenen Institute förderlich zu sein: — Energie, wie sie nur ein auf wirklich eigener Kraft beruhendes Selbstvertrauen geben kann. Denn leider war hier Alles, Ruf, Talent, Bildung, ja Glaube, Liebe und Hossen, künftlich. Jeder von ihnen hat so viel mit sich, und mit der Schwierigkeit seine künstliche Stellung zu behaupten, zu thun, daß er an das Allgemeine, Zusammenhang-nale, Konsequente und Neugestaltende nicht benken kann, weil

28 ihn, ganz richtig, auch eigentlich gar nichts angeht. Sie

find in die Stellung jener alten schwerschrötigen deutschen Meifter eben nur getreten, weil biefe gar zu tief herabgekommen und unfähig geworden waren, die Bedürfnisse der neueren Reit und ihres Runftstyles zu erkennen; und es scheint, bag fie fich in biefer Stellung nur wie eine Übergangsperiobe ausfüllenb empfinden, mährend sie mit dem beutschen Kunstideale, dem wieber alles Eble boch einzig zustrebt, nichts Rechtes anzufangen wiffen, weil es ihnen im tiefften Grunde ihrer Natur fremd ift. So verfallen sie schwierigen Anforderungen der neueren Musik gegenüber auch nur auf Auskunftsmittel. Menerbeer mar z. B. fehr belikat: er bezahlte aus seiner Tasche einen neuen Klötisten. ber ihm in Baris eine Stelle aut blasen sollte. Da er recht aut verstand, mas auf einen aludlichen Bortrag ankommt, außerbem reich und unabhängig mar, hätte er für das Berliner Orchester von außerorbentlicher Verbienstlichkeit werden können, als ihn ber König von Breußen als Generalmufikbirektor bazu berief. Hierzu mar nun gleichzeitig aber auch Menbelssohn berufen. bem es boch mahrlich nicht an ungewöhnlichsten Kenntnissen und Begabungen fehlte. Gewiß ftellten fich Beiben biefelben Sinberniffe entgegen, welche eben alles Gute in biesem Bereiche bisher gehemmt haben: allein, biefe eben follten fie hinmegraumen, benn bazu maren fie, wie nie Andere wieder, in jeder Sinficht ergiebig ausgerüftet. Warum verliek fie ihre Kraft? Es scheint: weil fie eben feine Kraft hatten. Sie ließen bie Sache steden: nun haben wir bas "berühmte" Berliner Orchester por ung, in welchem auch noch bie lette Spur selbst ber Spontini's schen Prazisionstradition geschwunden ift. Und bieg maren Menerbeer und Mendelssohn! Bas werden nun anderswo ihre zierlichen Schattenbilder ausrichten?

Aus dem Überblicke der Eigenschaften der übrig gebliebenen älteren, wie dieser neuesten Spezies von Kapellmeistern und Musikdirektoren erhellt es, daß von ihnen für die Neubildung der Orchester nicht viel zu erwarten stehen kann. Dagegen ist die Initiative zu einer guten Fortbildung derselben bisher immer nur noch von den Musikern selbst ausgegangen, was sich sehr erklärlich von der gesteigerten Ausbildung der technischen Birtuosität herschreibt. Der Nutzen, welchen die Birtuosen der verschiedenen Instrumente unseren Orchestern gebracht haben, ist ganz unläugbar; er würde vollständig gewesen sein, wenn die Dirigenten Das gewesen wären, was sie, namentlich unter solchen Umständen, sein sollten. Dem zöpfischen überreste unseres alten Kapellmeisterthumes, den stets um ihre Autorität verlegenen Heraufgeschobenen, oder durch Kammerfrauen empsohlenen Klavierlehrern u. s. w., wuchs der Birtuose natürlich sogleich über den Kopf; dieser spielte im Orchester dann etwa die Kolle der Prima Donna auf dem Theater. Der elegante Kapellmeister neuesten Schlages associates sich dagegen mit dem Birtuosen, was in mancher Beziehung nicht unförderlich war, jedenfalls aber nur dann zu einem gemeinsamen Gebeihen des Ganzen geführt hätte, wenn eben das Herz und der Geist des wahren deutschen Musikwesens von diesen Herren gefaßt worz den wäre.

Ru allernächst ift aber hervorzuheben, bag fie ihre Stellen, wie überhaupt bas ganze Bestehen ber Orchester bem Theater verbankten, und ihre allermeisten Beschäftigungen und Leiftungen fich auf die Oper bezogen. Das Theater, die Oper hatten fie also zu verstehen, und bemnach zu ihrer Musik noch etwas Anberes zu erlernen, nämlich ungefähr wie bei ber Aftronomie bie Anwendung ber Mathematik auf biefe, so hier die Anwendung ber Musik auf die bramatische Kunst. Sätten sie biese, nament= lich ben bramatischen Gesang und Ausbruck richtig verstanden, fo mare ihnen von biefem Berftanbniffe aus wieber ein Licht über ben Bortrag bes Orchefters, namentlich bei ben Werfen ber neuen beutschen Instrumentalmusit, aufgegangen. Meine besten Anleitungen im Betreff bes Tempo's und bes Bortrages Beethoven'icher Mufit entnahm ich einft bem feelenvoll ficher accentuirten Befange ber großen Schröber = Devrient; es mar mir feither g. B. unmöglich, bie ergreifenbe Rabeng ber Hoboe im ersten Sate der Emoll-Symphonie



so verlegen herunterblafen zu lassen, wie ich bieß sonst noch nie anders gehört habe; ja, ich empfand nun, von dem mir aufgegenen Vortrage bieser Kabenz aus zurückgehend, auch, welche Bebeutung und welcher Ausbruck bereits an der entsprechenden Stelle dem als Fermate ausgehaltenen



ber ersten Bioline zu geben sei, und aus bem rührend ergreifenben Ginbrude, ben ich von biefen zwei fo unscheinbar buntenben Bunkten her gewann, ging mir ein ben ganzen Sat belebenbes neues Verständnig auf. — Dieß hier nur beiläufig anführend, will ich zunächst blok angebeutet haben, welche Wechselwirfung zur Bervollständigung der höheren musikalischen Bildung im Betreff bes Bortrages bem Dirigenten geboten mare, wenn er seine Stellung jum Theater, welchem er an und für fich Amt und Burbe verbankt, richtig verftunde. Dagegen gilt ihm bie Over (wozu andererseits bie elende Bflege biefes Runftgenre's auf den deutschen Theatern ihm ein trauriges Recht giebt) als eine mit Seufzen zu beseitigende lästige Tagesarbeit, und er sett seinen Ehrenvunkt bafür in den Konzertsaal, von wo er ausging und berufen wurde. Denn fobalb, wie gefagt, eine Theaterintenbanz einmal das Gelüfte nach einem Musiker von Ruf als Rapellmeister anwandelt, so muß biefer von wo andersber kommen, als eben vom Theater.

Um nun beurtheilen zu können, was ein solcher ehemaliger Konzert- und Singakabemie-Dirigent im Theater zu leiften vermag, müssen wir ihn zunächst bort aufsuchen, wo er eigentlich zu Hause ist, und wo sich sein Ruf als "gediegener" deutscher Musiker begründet hat. Wir müssen ihn als Konzertdirigenten beobachten.

Bon bem Orcheftervortrag unferer klaffischen Instrumentalmufit ift mir aus meiner frühesten Jugend ein auffallender Ginbrud der Unbefriedigung verblieben, welchen ich, sobald ich noch in neuester Zeit einem solchen Bortrage beiwohnte, stets wiederum erhielt. Was mir am Klaviere, oder bei der Lesung der Partitur, im Ausdrude so seelenvoll belebt erschienen, erkannte ich dann kaum wieder, wie es meistens ganz unbeachtet flüchtig an den

Ruhörern vorüberging. Ramentlich war ich über die Mattigkeit ber Mozart'schen Kantilene erstaunt, die ich mir zuvor so gefühlvoll belebt eingeprägt hatte. Die Gründe hiervon habe ich mir erft fpater flar gemacht, und fie naber eingebend in meinem "Bericht über eine in Munchen zu errichtenbe beutsche Mufitschule"\*) besprochen, weshalb ich Denjenigen, ber mir hier ernft= lich folgen will, bitte, bas hierauf Bezügliche bort nachzulefen. Bewiß liegen biefe zuvörderft in bem ganglichen Mangel eines wahrhaften beutschen Musikkonservatoriums, im strengsten Sinne bes Mortes, wonach in ihm bie genaue Trabition bes achten, von den Meistern selbst ausgeübten Bortrages unserer klaffischen Munit durch ftete lebendige Fortführung aufbewahrt morben märe. mas natürlich wiederum vorausseten laffen mußte, daß biefe Reister bort selbst bazu gelangt wären, ihre Werke ganz nach ibrem Sinne aufzuführen. Diese Boraussekung, wie das barauf fich grundende Ergebniß, hat fich leider ber beutsche Rulturfinn entgeben laffen, und wir find nun auf die Ginfalle jedes eingelnen Dirigenten bafür angewiesen, mas biefer etwa von bem Tempo ober bem Bortrage eines flassischen Musikstudes halte. um und über ben Beift beffelben zu orientiren.

In meiner Jugendzeit wurden in den berühmten Leipziger Gewandhaus-Konzerten diese Stücke einsach gar nicht dirigirt; sondern unter dem Borspiele des damaligen Konzertmeisters Matthäi wurden sie, etwa wie die Duvertüren und Entreakte im Schauspiele, abgespielt. Bon störender Individualität des Dirigenten war hier somit gar nichts zu vermerken; außerdem wurden die, an sich keine großen technischen Schwierigkeiten darbietenden Haupwerke unserer klassischen Instrumentalmusik alle Winter regelmäßig durchgespielt: sie gingen daher recht glatt und präzis; man sah, das Orchester, welches sie genau kannte, freute sich der alljährlichen Wiederbegrüßung der Lieblingswerke.

Nur mit Beethoven's neunter Symphonie wollte es burchaus nicht gehen; bennoch gehörte es zum Chrenpunkte, auch biese jedes Jahr mit aufzuführen. — Ich hatte mir die Partitur dieser Symphonie selbst kopirt, und ein Klavierarrangement zu zwei Händen davon ausgearbeitet. Wie erstaunt war ich, von der Aufführung derselben im Gewandhause nur die allers

<sup>\*)</sup> In biefem achten Banbe voranftebenb mitgetheilt.

konfusesten Eindrücke zu erhalten, ja durch diese endlich mich so febr entmuthigt zu fühlen, daß ich mich vom Studium Beethoven's, über welchen ich hierburch völlig in Zweifel gerathen mar, für einige Zeit ganglich abmenbete. Sehr belehrend mar es nun aber für mich, daß auch mein fpateres mahres Gefallen an ben Mozart'ichen Instrumentalwerken erft bann angeregt wurde, als ich felbst Gelegenheit fand, sie zu dirigiren, und bier= bei mir es erlaubte, meinem Gefühle für ben belebten Bortrag ber Mozart'schen Kantilene zu folgen. Bon ber allergründlich= ften Belehrung jedoch ward es für mich, endlich von dem so= genannten Konfervatoir-Orchefter in Baris im Jahre 1839 bie zulett mir so bebenklich gewordene "neunte Symphonie" ge= fpielt zu hören. Sier fiel es mir benn wie Schuppen von ben Augen, mas auf ben Bortrag antame, und fogleich verstand ich, mas hier bas Geheimnig ber gludlichen Löfung ber Aufgabe ausmachte. Das Orchefter hatte eben gelernt, in jedem Takte bie Beethoven'iche Delobie ju ertennen, welche offenbar unferen braven Leipziger Musitern bamals ganglich entgangen mar; und diese Melodie sang das Orchester.

Dieß war das Geheimniß. Und hierzu mar man keinesweges durch einen Dirigenten von besonderer Genialität angeleitet worden; Habene ch, welcher sich das große Berdienst dieser Aufsührung erward, hatte, nachdem er während eines ganzen Winters diese Symphonie probiren gelassen, eben nur den Sindruck der Unverständlichkeit und Unwirksamkeit dieser Musik empfunden, von welchem Eindrucke schwer zu sagen ist, ob ihn ebenfalls zu empsinden deutsche Dirigenten sich bequemt hätten. Dieser bestimmte Jenen aber, die Symphonie ein zweites und drittes Jahr hindurch zu studiren, und demnach nicht eher zu weichen, als bis das neue Beethoven'sche Melos jedem Musiker aufgegangen, und, da diese eben Musiker vom rechten Gefühle für den melobischen Bortrag waren, von jedem auch richtig wiedergegeben wurde. Allerdings war Habeneck aber auch ein Musikvierktor vom alten Schrot: er war der Meister, und Alles gehorchte ihm.

Die Schönheit dieses Bortrages der neunten Symphonie bleibt mir noch ganz unbeschreiblich. Um jedoch einen Begriff bavon zu geben, wähle ich mir eine Stelle aus, an welcher ich, wie an jeder anderen es mir nicht minder geläufig sein würde, zugleich die Schwierigkeit im Bortrage Beethoven's, wie die geringen Erfolge ber beutschen Orchester in ber Lösung berselben, nachweisen will. — Rie habe ich, selbst burch bie vorzüglichsten Orchester, es später ermöglichen können, die Stelle des ersten Sates:



fo vollendet gleichmäßig ausgeführt zu erhalten, wie ich bieg bamals (vor breifig Sahren) von ben Musikern bes Bariser Konfervatoir-Drchefters borte. Un biefer einen Stelle ift es mir, bei oft in meinem späteren Leben erneueter Erinnerung, recht flar geworben, worauf es beim Orcheftervortrag ankommt, weil fie bie Bewegung und ben gehaltenen Ton, jugleich mit bem Gefete ber Dynamit in fich foließt. Dag bie Parifer biefe Stelle genau so ausführen konnten, wie fie vorgeschrieben fteht, barin bestand nämlich ihre Meisterschaft. Weber in Dresben, noch in London, an welchen beiben Orten ich fpater biefe Symphonie aufführte, konnte ich bazu gelangen, sowohl ben Bogenwechsel wie ben Saitenwechsel ber Streichinstrumentisten bei ber aufsteigend sich wiederholenden Kigur völlig unmerklich zu machen, noch weniger aber bie unwillfürliche Accentuation beim Aufsteigen biefer Paffage zu unterbruden, weil bem gewöhnlichen Musiker es immer nabe liegt, beim Aufwärtssteigen stärker, wie im Gegensat beim Abwärtsgeben schwächer zu wer-Mit bem vierten Tatte ber aufgezeichneten Stelle maren wir immer in ein Crescendo gerathen, wodurch bem nun mit bem fünften Tatte eintretenben gehaltenen Ges unwillfürlich, ja nothwendig, ein bereits beftiger Accent zugeführt murbe, welcher bier ber so eigenthumlichen tonischen Bebeutung biefer Note höchft nachtheilig warb. Welchen Ausbrud biefe Stelle in biefer

aemeinhin musizirenden Beise, gegen ben durch ausbrückliche Borschrift deutlich genug angezeigten Willen des Meifters vorgetragen erhält, ift bem Grobfühligen schwer zur abweisenden Erkenntniß zu bringen: gewiß ift Unbefriedigung, Unruhe, Berlangen auch bann in ihr ausgedrückt; aber welch er Art biefe beschaffen feien, baß erfahren wir eben erft, wenn wir biefe Stelle fo ausgeführt hören, wie ber Meister es sich bachte, und wie ich bisher einzig von jenen Barifer Mufikern im Jahre 1839 es verwirklicht hörte. hiervon entfinne ich mich, daß ber Eindruck ber bynamischen Monotonie (man verzeihe mir diefen scheinbar unfinnigen Ausbrud für ein sehr schwer zu bezeichnendes Phänomen!) bei ber ungemeinen, ja erzentrisch mannigfaltigen Intervall=Bewegung ber aufsteigenden Figur, mit ihrer Ausmundung auf die unend= lich gart gefungene längere Note Gos, welcher bann bas G ebenso zart gesungen antwortete, wie burch Zauber mich in bie unveraleichlichen Musterien bes Geistes einweihte, welcher nun unmittelbar, offen und flar verständlich zu mir fprach.

Diese erhabene Offenbarung aber hier bes Weiteren unberührt laffend, frage ich nur, meine fonftigen prattifchen Erfahrungen burchlaufend: auf welchem Wege ward es jenen Parifer Musikern möglich, so unfehlbar zu ber Lösung bieser schwierigen Aufgabe zu gelangen? Erfichtlich zunächst nur burch ben gemiffenhafteften Fleiß, wie er bloß folden Mufikern zu eigen ift, welche fich nicht bamit begnügen, fich gegenseitig Komplimente zu machen, fich nicht einbilden, bag fie Alles von felbft verstünden, sondern dem junachft Unverstandenen gegenüber fich icheu und besorat fühlen, und bem Schwierigen von ber Seite beizutommen fuchen, auf welcher fie zu Saufe find, nämlich von ber Seite ber Technit. Der frangofische Musiter ift von ber italienischen Schule, welcher er zunächft wesentlich angehört, insoweit vortrefflich beeinflußt, als die Musit für ihn nur durch ben Gefang faglich ift: ein Inftrument gut fpielen, beißt für ibn, auf bemfelben aut fingen konnen. Und (wie ich biefes gleich voranstellte) jenes berrliche Orchefter fang eben biefe Symphonie. Um fie richtig "fingen" zu können, mußte aber auch überall bas rechte Zeitmaaß gefunden worden fein: und bas mar bas Zweite, mas fich mir bei biefer Gelegenheit einprägte. Der alte Habened hatte hierfür gewiß teine abstrakt-afthetische Inspiration, er mar ohne alle "Genialität": aber er fand bas richtige

Tempo, indem er durch anhaltenden Fleiß sein Dr= chefter barauf hinleitete, das Melos der Symphonie

au erfassen.

Nur bie richtige Erfassung bes Melos' giebt aber auch bas richtige Zeitmaag an: beibe find ungertrennlich: eines bedingt das andere. Und wenn ich hiermit mich nicht scheue, mein Urtheil über bie allermeiften Aufführungen ber flaffischen Inftrumentalwerte bei uns babin auszusprechen. bak ich fie in einem bebenklichen Grabe für ungenügend halte, fo gebente ich bief burch ben Sinmeis barauf zu erharten, baf unfere Dirigenten vom richtigen Tempo aus bem Grunde nichts miffen, weil fie nichts vom Gefange verfteben. Mir ift noch fein beutscher Rapellmeifter ober fonstiger Musikbirigent vorgekommen, ber, sei es mit guter ober schlechter Stimme, eine Melobie wirklich hatte fingen können: wogegen die Mufit für fie ein sonderlich abstrattes Ding, etwas amischen Grammatif, Arithmetif und Gymnastif Schwebenbes ift, von welchem fehr wohl zu begreifen ift, daß der barin Unterrichtete zu einem rechten Lehrer an einem Konservatorium ober einer musikalischen Turnanstalt taugt, bagegen nicht verstanben werben tann, wie biefer einer musikalischen Aufführung Leben und Seele zu verleihen vermöchte.

Hierüber erlaube ich mir benn mit bem Folgenden weitere

Mittheilungen bes von mir Erfahrenen zu machen.

Will man Alles zusammenfassen, worauf es für die richtige Aufführung eines Tonstückes von Seiten des Dirigenten anstommt, so ist dieß darin enthalten, daß er immer das richtige Tempo angebe; benn die Wahl und Bestimmung desselben läßt und sofort erkennen, ob der Dirigent das Tonstück verstanden hat oder nicht. Das richtige Tempo giebt guten Musikern bei genauerem Bekanntwerden mit dem Tonstück es fast von selbst auch an die Hand, den richtigen Bortrag dafür zu sinden, denn jenes schließt bereits die Erkenntniß dieses letzteren von Seiten des Dirigenten in sich ein. Wie wenig leicht es aber ist, das richtige Tempo zu bestimmen, erhellt eben hieraus, daß nur aus der Erkenntniß des richtigen Bortrages in jeder Beziehung auch das richtige Zeitmaaß gefunden werden kann.

Hierin fühlten die alten Musiker so richtia, daß sie, wie Sandn und Mozart, für die Tempobezeichnung meist sehr allgemeinhin verfuhren: "Andante" zwischen "Allegro" und "Adagio", erschöpft mit der einfachsten Steigerung der Grade fast Alles ihnen hierfür nöthig buntenbe. Bei S. Bach finden wir endlich bas Tempo allermeistens gerabesweges gar nicht bezeichnet, mas im acht musikalischen Sinne bas Allerrichtigfte ift. Dieser nämlich fagte fich etwa: wer mein Thema, meine Figuration nicht versteht, beren Charakter und Ausbruck nicht herausfühlt, was soll bem noch solch' eine italienische Tempobezeichnung sagen? — Um aus meiner allereigenften Erfahrung zu fprechen, führe ich an, daß ich meine auf den Theatern gegebenen früheren Opern mit recht beredter Tempo-Angabe ausstattete, und diese noch burch ben Metronomen (wie ich vermeinte) unfehlbar genau fixirte. Woher ich nun von einem albernen Tempo in einer Aufführung, 3. B. meines "Tannhäuser", hörte, vertheidigte man sich gegen meine Rekriminationen jebesmal bamit, auf bas Gewiffenhafteste meiner Metronom-Angabe gefolgt zu fein. 3ch ersah hieraus, wie unsicher es mit der Mathematik in der Musik stehen muffe, und ließ fortan nicht nur ben Metronomen aus, fonbern begnügte mich auch für Angebung ber Hauptzeitmaaße mit febr allgemeinen Bezeichnungen, meine Sorgfalt einzig ben Modifikationen biefer Zeitmaaße zuwendend, da von diefen unsere Dirigenten so aut wie aar nichts wissen. Diese Allge= meinheit ber Bezeichnung hat nun, wie ich erfahren habe, Die Dirigenten neuerbings wieber verbroffen und konfus gemacht, besonbers da sie deutsch ausgeführt sind, und nun die Herren, an die alten italienischen Schablonen gewöhnt, barüber irre werben, mas ich g. B. unter "Mäßig" verftehe. Diese Beschwerbe kam mir neuerbings aus ber Sphare eines Rapellmeisters zu, welchem ich fürzlich es zu verbanten hatte, baß bie Mufit meines "Rheingolb", die zuvor unter einem von mir angeleiteten Dirigenten bei ben Broben zwei und eine halbe Stunde ausfüllte, in ben Aufführungen, laut Bericht ber Augsburger "Allgemeinen Zeitung", fich auf brei Stunden ausdehnte. Ahnlich melbete man mir einst zur Charakterifirung einer Aufführung meines "Tannhäufer", baß bie Duverture, welche unter meiner Leitung in Dresben zwölf Minuten gebauert hatte, hier zwanzig Minuten mahrte. hier ift allerbings von ben eigent=

lichen Stumpern bie Rebe, welche namentlich vor bem Allabrove-Tatte eine ungemeine Scheu haben, und bafür ftets fich an vier forrette Normal-Biertelfchläge per Takt halten, um an ibnen immer bas Bewußtsein fich mach ju erhalten, bag fie wirklich birigiren und für Etwas ba finb. Wie biefe Bierfühler ous ber Dorffirche fich namentlich auch in unfere Operntheater perlaufen haben, mag Gott miffen.

Das "Schleppen" ift bagegen nicht bie Gigenschaft ber eigentlichen eleganten Dirigenten ber neueren Reit, welche im Graentheil eine fatale Borliebe für bas Berunter= ober Bor= uberjagen haben. hiermit hat es eine gang besonbere Bemandnin, welche bas neuefte, fo allgemein beliebt gewordene, Mufitmesen an sich fast erschöpfend zu charakterisiren geeignet mare, weshalb ich benn auch hier etwas näher gerade auf biefes Mert-

mal beffelben eingehen will.

Robert Schumann flagte mir einmal in Dresben, bag in ben Leipziger Ronzerten Menbelssohn ihm allen Genuß an ber neunten Symphonie, burch bas zu schnelle Tempo namentlich bes erften Sates berfelben, verborben habe. 3ch felbst habe Mendelssohn nur einmal in einer Berliner Konzertprobe eine Beethoven'iche Somphonie aufführen gehört: es mar biek bie achte Symphonie (F bur). Ich bemerkte, bag er - fast wie nach Laune — hie und ba ein Detail herausgriff, und am beutlicen Bortrage besselben mit einer gewissen Obstination arbeitete. was biefem einen Detail fo portrefflich zu Statten tam, baß ich nur nicht recht begriff, warum er biefelbe Aufmerksamkeit nicht auch anderen Nüancen zuwendete: im Übrigen floß diese so unvergleichlich heitere Symphonie außerorbentlich glatt und unterhaltend babin. Berfonlich äußerte er mir einige Male im Betreff bes Dirigirens, daß bas zu langfame Tempo am meiften fcabe, und er bagegen immer empfehle, etwas lieber zu fchnell zu nehmen: ein mahrhaft guter Bortrag fei boch zu jeder Zeit etwas Seltenes: man fonne aber barüber täuschen, wenn man nur mache, daß nicht viel davon bemerkt werde, und diek geschehe am besten baburch, bag man fich nicht lange babei aufhalte, fonbern rafch barüber hinmegginge. Die eigentlichen Schüler Menbelsfohn's muffen von dem Meifter hierüber noch Mehreres und Genaueres vernommen haben; benn eine zufällig eben nur gegen mich ge= außerte Anficht tann es nicht gewesen sein, ba ich bes Weiteren

Gelegenheit hatte, die Folgen, wie endlich auch die Gründe jener Maxime kennen zu lernen.

Eine lebendige Erfahrung von den erfteren machte ich an bem Orchester ber philharmonischen Gesellschaft in London: biefes hatte Mendelssohn langere Zeit hindurch birigirt, und ausgesprochener Maaken hielt man hier die Tradition ber Menbelssohn'iden Bortragsweise fest, welche fich andererseits so gut ben Gewöhnungen und Eigenheiten ber Konzerte biefer Gefellschaft anbequemte, daß die Bermuthung, die Mendels= fobn'iche Bortragsweise fei bem Meister burch biese eingegeben worden, ziemlich einleuchtend bunten muß. Da in diesen Rongerten ungemein viel Inftrumentalmufit verbraucht, für jebe Aufführung aber nur eine Repetitionsprobe verwendet wird. war ich felbst genöthigt, öfter bas Orchefter eben nur seiner Tradition folgen zu laffen, und lernte hierbei eine Bortragsweise kennen, die mich allerdings fehr lebhaft an Mendelssohn's gegen mich gethane Außerungen hierüber gemahnte. Das floß benn wie das Baffer aus einem Stadtbrunnen; an ein Aufhalten war aar nicht zu benken, und jedes Allearo endete als unläugbares Brefto. Die Mühe, hiergegen einzuschreiten, mar veinlich genug: benn erst beim richtigen und wohlmobisizirten Tempo bedten sich nun die unter bem allgemeinen Wasserfluß verborgenen anderweitigen Schäben bes Bortrages auf. Das Orchester spielte nämlich nie anders als .. mezzoforte"; es kam zu feinem wirklichen forte, wie zu feinem wirklichen piano. So weit dieß nun möglich mar, ließ ich es mir in ben bedeutenden Källen endlich wohl angelegen fein, auf ben mir richtig buntenben Bortrag, fomit auch auf bas entsprechenbe Tempo zu halten. Die tüchtigen Musiker hatten nichts bagegen, und freuten sich selbst aufrichtig darüber; auch dem Publikum schien es offenbar recht zu fein: nur die Regenfenten maren muthend barüber, und schüchterten die Borfteber der Gesellschaft bermaaken ein, daß ich von diesen wirklich einmal darum angegangen wurde, ben zweiten Sat ber Es bur-Symphonie von Mozart boch ja wieber so ruschlich herunterspielen zu lassen, wie man es nun einmal gewohnt sei, und wie benn boch Menbelssohn selbst auch es habe thun laffen.

Gang wörtlich präzifirte fich aber endlich bie fatale Maxime in ber an mich gerichteten Bitte eines fehr gemuthlichen alteren

Kontrapunktisten, Herrn Potter (wenn ich mich nicht irre), bessen Symphonie ich aufzuführen hatte, und welcher mich herzlich ansging, das Andante derselben doch ja nur recht schnell zu nehmen, weil er große Angst habe, es möchte langweilen. Ich bewies diesem nun, daß sein Andante, es möge so kurz dauern, wie es wolle, jedenfalls langweilen müßte, wenn es ausdruckslos und matt heruntergespielt würde, wogegen es zu sessenkslos und matt heruntergespielt würde, wogegen es zu sessenkslos und mun vorsang, auch vom Orchester vorgetragen würde, denn so habe er es jedenfalls doch wohl auch gemeint. Herr Potter war auffällig gerührt, gab mir recht, und entschuldigte sich nur eben damit, daß er diese Art von Orchestervortrag gar nicht mehr in Rechnung zu ziehen gewohnt sei. Am Abend drückte er mir, gerade nach diesem Andante, freudiast die Hand.

Bie gering ber Sinn unserer mobernen Musiker für das von mir hier gemeinte richtige Erfassen des Zeitmaaßes und Bortrages ist, hat mich wahrhaft in Erstaunen gesetzt, und leiber machte ich die Erfahrungen davon gerade eben bei den eigentslichen Koryphäen unseres heutigen Musikwesens. So war es mir unmöglich, Mendelssohn mein Gefühl von dem allgemein so widerwärtig verwahrlosten Zeitmaaße des dritten Satzes der Fdur-Symphonie Beethoven's (Nr. 8) beizubringen. Dieß ist denn auch einer von den Fällen, welche ich des Beispieles wegen aus vielen anderen herausgreise, um an ihm eine Seite unseres musikalischen Kunstsinnes zu beleuchten, über deren ersschreckliche Bedenklichkeit wir uns aufzuklären wohl für gut des sinden sollten.

Wir wissen, wie Haybn burch die Berwendung der Form des Menuetts zu einem erfrischenden Überleitungssate vom Abagio zum Schluß-Allegro seiner Symphonien, namentlich in seinen letzten Hauptwerken dieser Sattung, dahin gelangte, das Beitmaaß desselben, dem eigentlichen Charakter des Menuetts entgegen, merklich zu beschleunigen; offenbar nahm er sogar, dessonders für das Trio, selbst den "Ländler" seiner Beit in diesen Sat auf, so daß die Bezeichnung "Menuetto", namentlich im Betreff des Beitmaaßes, nicht mehr gut sich eignete, und nur ein seiner Herkunft wegen beibehaltener Titel wurde. Dem ungeachtet glaube ich, daß schon der Haydn'sche Menuett gewöhnlich zu schnell genommen wird, ganz gewiß aber der in Rozart's

Sumphonien, wie man fehr beutlich empfinden muß, wenn 3. B. ber Menuett ber Gmoll-Symphonie, namentlich aber ber ber Cbur=Symphonie biefes Meifters in einem gehalteneren Beitmaaß gespielt wird, wo bann besonbers biefes lettere, gewöhnlich fast im Brefto heruntergejagte, einen gang anberen, sowohl anmuthigen, als festlich fraftigen Ausbrud erhalt, mo-

gegen sonst bas Trio, mit bem finnig gehaltenen



zu einer nichtssagenden Nuschelei wird.

Nun hatte aber Beethoven, wie bieß fonft auch bei ihm vorkommt, für seine Fbur-Symphonie einen wirklichen achten Menuett im Sinne; biefen ftellt er, als gemiffermagen erganzenden Gegensat zu einem vorangehenden Allegretto scherzando, zwischen zwei größeren Allegro = Sauptfagen auf, und bamit gar kein Zweifel über seine Absicht im Betreff bes Reit= maakes aufkommen konne, bezeichnet er ihn nicht mit: Menuetto. sondern mit: Tempo di Menuetto. Diese neue und ungewohnte Charafteristik der beiden Mittelsätze einer Symphonie wurde nun fast ganglich überfeben; bas Allegretto fchergando mußte das gewöhnliche Andante, das Tempo di Menuetto das ebenfo gewohnte "Scherzo" vorstellen, und ba es nun mit beiben in biefer Auffassung nicht recht förbern wollte, tam bie ganze wunderbare Symphonie, mit beren Mittelfaten man zu feinem ber gewohnten Effette gelangte, bei unferen Musitern in bas Ansehen einer gewiffen Art von beiläufigen Nebenwerken ber Beethoven'ichen Muse, welche es fich nach ber Anstrengung mit ber Abur-Symphonie einmal etwas leicht habe machen wollen. So wird benn, nach bem stets etwas verschleppten Allegretto scherzando, das Tempo di Menuetto mit nie mantender Ent= ichiebenheit überall als erfrischenber Ländler gum Beften gegeben, von dem man nie weiß, mas man gehört hat, wenn er porüber ift. Gewöhnlich aber ift man froh, wenn die Marter bes Trio vorübergegangen. Dieses reizvollste aller Ibylle wird nämlich bei bem gemeinen schnellen Tempo burch die Triolen= Baffagen des Bioloncells zu einer mahren Monstruofität: diese Begleitung gilt fo als eines ber Allerschwierigsten für Bioloncellisten, welche sich mit bem hastigen Staccato herüber und hinüber abmuben, ohne etwas Anderes als ein bochft peinliches

Sekraße zum Besten geben zu können. Auch diese Schwierigkeit löst sich natürlich ganz von selbst, sobald das richtige, dem zarten Sesange der Hörner und der Klarinette entsprechende Tempo genommen wird, welche so wiederum auch ihrerseits über alle die Schwierigkeiten hinweg kommen, denen namentlich die Klarinette in so peinlicher Beise ausgesetzt ist, daß selbst der beste Künstler auf diesem Instrumente stets vor einem sogenannten "Kicks" besorgt sein muß. Ich entsinne mich eines wahren Aussachmens bei allen Musikern, als ich sie dieses Stück in dem richtigen müßigen Tempo spielen ließ, wobei nun auch das hus moristische storzando der Bässe und Kagotte



sofort seine verständliche Wirkung machte, die kurzen croscondi deutlich wurden, der zarte Ausgang im pp zur Wirkung kam, und namentlich auch der Haupttheil des Satzes zum rechten

Ausbrude feiner gemächlichen Gravität gelangte.

Run wohnte ich einmal mit Menbelssohn einer vom verstorbenen Kapellmeifter Reiffiger in Dresben birigirten Aufführung bieser Symphonie bei, und unterhielt mich mit ihm über bas foeben von mir befprechene Dilemma, über beffen richtige Lösung, wie ich ihm mittheilte, ich zuvor mit meinem bamaligen Rollegen mich verständigt zu haben - - glaubte, benn biefer hatte mir versprochen, bas bewußte Tempo lang= famer als fonft üblich zu nehmen. Menbelsfohn gab mir vollständig Recht. Wir hörten zu. Der britte Sat begann, und ich erschraf barüber, genau das alte Ländler-Tempo wieder vernehmen zu muffen; ehe ich aber meinen Unwillen hierüber außern fonnte, lächelte Menbelsfohn, mohlgefällig ben Ropf wiegenb, mir zu: "So ift's ja gut! Bravo!" So fiel ich benn vom Schreck in das Erstaunen. War nämlich Reissiger, wie es mir bald ein= leuchten mußte, wegen feines Rudfalles in bas alte Tempo. aus Brunden, die mich nun zu weiteren Erörterungen führen werben, nicht streng zu verklagen, so erweckte bagegen Menbels= fohn's Unempfindlichfeit im Betreff biefes fonderbaren fünft= lerischen Borganges in mir febr natürlich ben Ameifel, ob bier

überhaupt etwas Unterscheidbares fich ihm darstellte. Ich glaubte in einen wahren Abgrund von Oberflächlichkeit, in eine vollständige Leere zu blicken.

Bang baffelbe, wie mit Reiffiger, begegnete mir im Betreff bes aleichen britten Sates ber achten Symphonie balb hierauf mit einem anderen namhaften Dirigenten, einem ber Nachfolger Menbelssohn's in ber Direktion ber Leipziger Ronzerte. Auch dieser hatte meinen Ansichten über dieses Tempo di Menuetto beigepflichtet, und für ein von ihm geleitetes Ronzert, zu welchem er mich einlub, mir bas richtige langfame Zeitmaaf biefes Sates zu nehmen zugesagt. Wunderlich lautete seine Entschuldigung bafür, daß auch er sein Bersprechen nicht gehalten: lachend gestand er mir nämlich, daß er, durch die Besorgung von allerlei Direktions-Angelegenheiten gerftreut, erft nach bem Beginne bes Studes fich ber mir gemachten Bufage wieber erinnert habe; nun habe er aber natürlich bas einmal wieder angegebene alt= gewöhnte Zeitmaag nicht ploblich andern konnen, und fo fei es benn für diekmal nothgebrungen nochmals beim Alten verblieben. So peinlich mich biefe Erklärung berührte, mar ich biegmal boch aufrieden bamit, wenigstens Jemand gefunden gu haben, welcher ben von mir verstandenen Unterschied bestätigt ließ, und nicht vermeinte, mit biefem ober jenem Tempo komme es auf bas Gleiche heraus. Ich glaube aber nicht einmal, baß ich in biesem letteren Kalle ben betroffenen Dirigenten ber eigentlichen Leichtfertigfeit und Gebantenlofigfeit, wie er fich felbst ber "Bergeflichkeit" beschuldigte, zeihen konnte, sondern baß ber Grund, weßhalb er bas Tempo nicht langsamer nahm, ihm felbst unbewukt, ein sehr richtiger war. So auf bas Be= radewohl von der Brobe zur Aufführung ein berartiges Zeit= maag empfindlich zu veranbern, hatte gewiß vom bebentlichften Leichtfinn gezeugt, por beffen febr üblen Folgen ben Dirigenten biegmal feine gludliche "Bergeglichkeit" bemahrte. Bei feinem, unter der Anleitung des schnelleren Bortrages nun einmal gewöhnten Bortrage biefes Studes, mare bas Orchefter aus aller Kaffung gerathen, wenn ihm plötlich bas gemäßigtere Reitmag auferlegt worben mare, für welches natürlicher Weise auch ein gang anderer Bortrag gefunden werben mußte.

Hier liegt eben ber entscheibend wichtige Punkt, auf beffen sehr beutliches Erfassen es abgesehen sein müßte, wenn es über ben oft so sehr vernachlässigten und durch üble Gewöhnungen verdorbenen Bortrag unserer klassischen Musikwerke zu einer ersprießlichen Berständigung kommen sollte. Die üble Gewöhnung hat nämlich ein scheindares Recht, auf ihren Annahmen über das Tempo zu bestehen, weil sich eine gewisse übereinstimmung des Bortrages mit diesem gebildet hat, welche einerseits den Befangenen das wahre übel verdeckt, andererseits aber zunächst eine offenbare Berschlimmerung dadurch gewahren läßt, daß der im Übrigen gewöhnte Bortrag bei nur einseitiger Beränderzung des Reitmaaßes sich meistens ganz unerträglich ausnimmt.

Um bieß an einem allereinfachften Beifpiele flar ju machen,

wähle ich ben Anfang ber Cmoll-Symphonie:



Uber bie Fermate bes zweiten Tattes geben unsere Dirigenten nach einem kleinen Verweilen hinmeg und benuten biefes Verweilen fast nur, um die Aufmerksamkeit ber Musiker auf ein prazifes Erfaffen ber Figur bes britten Taftes zu konzentriren. Die Note Es wird gewöhnlich nicht länger ausgehalten, als bei einem achtlosen Bogenstriche ber Saiteninstrumente ein Forte andauert. Run feten wir ben Fall, Die Stimme Beethoven's habe aus dem Grabe einem Dirigenten zugerufen: "Halte bu meine Fermate lange und furchtbar! 3ch fcbrieb teine Fermaten jum Spaß ober aus Berlegenheit, etwa um mich auf bas Weitere zu besinnen; sonbern, was in meinem Abagio der ganz und voll aufzusaugenbe Ton für ben Ausbrud ber schwelgenben Empfinbung ift, baffelbe werfe ich, wenn ich es brauche, in bas heftig und schnell figurirte Allegro als wonnig oder schrecklich anhal= tenben Rrampf. Dann foll bas Leben bes Tones bis auf feinen letten Blutstropfen aufgesogen werben; bann halte ich bie Wellen meines Meeres an, und laffe in feinen Abgrund bliden; ober bemme ben Bug ber Wolfen, gertheile bie mirren Rebelstreifen, und laffe einmal in ben reinen blauen Ather, in bas strahlende Auge der Sonne sehen. Hierfür sete ich Kermaten. d. h. plöglich eintretende, lang auszuhaltende Noten in meine Allegro's. Und nun beachte bu, welche gang bestimmte thematische Absicht ich mit diesem ausgehaltenen Es nach brei stürmisch kurzen Noten hatte, und was ich mit allen den im Folgenden gleich auszuhaltenben Noten gefagt haben will." — Wenn nun biefer Dirigent, in Folge biefer Mahnung, von einem Orchester auf einmal verlangte, daß jener Takt mit ber Fermate so bedeutend, — folglich auch so lang ausgehalten murbe, als es ihm im Sinne Beethoven's nöthig bunkt, welchen Erfolg würde er zunächst haben? Einen aar kläalichen. Nachbem bie erste Kraft bes Bogens ber Saiteninstrumente verprakt ist, wurde, bei ber Nöthigung jum längeren Aushalten, ber Ton immer dünner werden und in ein verlegenes Biano ausgehen. benn — und hier berühre ich sogleich einen ber üblen Erfolge unferer heutigen Dirigentengewöhnungen -: nichts ift unferen Orcheftern frember geworben, als bas gleichmäßig ftarte Aushalten eines Tones. 3ch forbere alle Dirigenten auf, von einem Instrumente bes Orchefters, welches es fei, ein gleichmäßig voll ausgehaltenes Forte zu verlangen, um ihnen zur Erfahrung zu bringen, welches Staunen der Ungewohntheit diese Forberung erweckt, und nach welchen hartnäckigen Übungen erst der richtige Erfolg herbeizuführen sein wird.

Doch ift biefer gleichmäßig ftart ausgehaltene Ton bie Bafis aller Dynamit, wie im Gefang, fo im Orchefter: erft von ihm aus ift zu allen ben Mobifikationen zu gelangen, beren Mannig= faltigkeit zunächst ben Charakter bes Bortrages überhaupt bestimmt. Ohne diese Grundlage giebt ein Orchester viel Geräusch, aber feine Kraft; und hierin liegt ein erftes Mertmal ber Schmäche unferer meiften Orchefterleiftungen. Da hiervon unfere heutigen Dirigenten so aut wie aar nichts mehr wiffen, geben sie bagegen sehr viel auf die Wirkungen eines überleisen Viano. Dieses ist nun recht mühelos von den Saiteninstrumenten zu erlangen, sehr schwer dagegen von Blasinstrumenten, namentlich von ben Holzrohrbläfern. Bon biefen, vorzüglich von ben Flötisten, welche ihre früher so fanften Inftrumente zu mahren Gemalts= röhren umgewandelt haben, ift ein gart gehaltenes Biano faft kaum mehr zu erzielen, — auker etwa von französischen Hoboe= bläsern, weil biese nie über ben Bastoralcharakter ihres Instrumentes hinauskommen, ober von Klarinettisten, sobald man von biefen ben Echo : Effekt verlangt. Diefer Übelstand, welchem wir in ben Bortragen unserer besten Orchefter begegnen, giebt uns die Frage ein, marum, wenn die Blafer benn burchaus nicht zu einem gleichen Biano-Bortrag zu vermögen find, bann nicht wenigstens das oft geradezu lächerlich hiergegen kontraftirende überleife Spiel ber Saiteninftrumente, um ein ausaleichenbes Berhältniß herzustellen, zu etwas größerer Kulle angehalten wird? Offenbar entgeht aber biefes Misverhältniß unferen Dirigenten ganglich. Das Kehlerhafte hiervon liegt zum großen Theile in dem Charakter des Biano's der Streichinstrumente anderweits selbst begründet: benn wie wir kein rechtes Korte haben, fehlt uns auch das rechte Biano; beiden mangelt die Külle des Tones, und hierfür hätten eben unsere Streichinstrumentisten wiederum etwas von unseren Blafern zu erlernen, ba jenen es allerdings fehr leicht fällt, ben Bogen recht loder über bie Saiten zu führen, um fie eben nur zu einem flüfternben Schwirren zu bringen, mogegen es großer fünftlerischer Bemaltigung bes Athems bebarf, um auf einem Blasinstrumente bei mäßigster Ausströmung besselben immer noch ben Ton kenntlich und rein zu produziren. Bon ausgezeichneten Blafern mußten baber die Beiger bas wirklich tonerfüllte Biano lernen, sobald jene ihrerseits es sich angelegen sein ließen, baffelbe sich von vorzüglichen Sängern anzueignen.

Der hier gemeinte leise, und jener zuvor bezeichnete stark ausgehaltene Ton, sind nun die beiden Bole aller Dynamik des Orchesters, zwischen denen sich der Bortrag zu bewegen hat. Wie steht es nun um diesen Bortrag, wenn weder der eine noch der andere richtig gepstegt wird? Welcher Art können die Mosdisstätionen dieses Bortrages sein, wenn die beiden äußersten Kennzeichen der dynamischen Bethätigung undeutlich sind? Zweiselsohne so sehr mangelhaft, daß die von mir besprochene Mendelssohn'sche Waxime des flotten Darüberhinweggehens zu einem recht glücklichen Auskunftsmittel wird, weshalb dieses auch von unseren Dirigenten zu einem wirklichen Dogma erhoben worden ist. Und dieses Dogma ist es eben, welches heute die ganze Kirche unserer Dirigenten mit ihrem Anhange einnimmt, so daß die Bersuche, unsere klassische Musik richtig vorzutragen, von ihnen geradezu als keserisch verschrieben werden.

Sch fomme, um mich junachft an biefe Dirigenten zu halten,

für jest immer wieber auf das Tempo zurück, weil, wie ich zuvor sagte, hier der Punkt sich findet, wo der Dirigent sich als den rechten oder den unrechten zu erkennen zu geben hat.

Offenbar kann bas richtige Zeitmaaß nur nach bem Charafter bes besonderen Bortrages eines Musikstüdes bestimmt werden; um jenes zu bestimmen, muffen wir über diesen einig sein: die Erfordernisse des Bortrages, ob er vorwiegend dem gehaltenen Tone (bem Gesange), oder ber rhythmischen Bewegung (der Figuration) sich zuneigt, diese haben den Dirigenten dafür zu bestimmen, welche Eigenthümlichkeit des Tempo's er vorwiesender

gend zur Geltung zu bringen bat.

Hier steht nun das Abagio dem Allegro gegenüber, wie der gehaltene Ton der figurirten Bewegung. Dem tompo adagio giebt der gehaltene Ton das Geset; hier zersließt der Rhythemus in das sich selbst angehörende, sich allein genügende reine Tonleben. In einem gewissen zarten Sinne kann man vom reinen Adagio sagen, daß es nicht langsam genug genommen werden kann: hier muß ein schwelgerisches Vertrauen in die überzeugende Sicherheit der reinen Tonsprache herrschen: hier wird der languor der Empsindung zum Entzüden; was im Allegro der Wechsel der Figuration ausdrückte, sagt sich hier durch die unendliche Mannigfaltigkeit des slektirten Tones; der mindeste Harmoniewechsel wirkt hierbei überraschend, wie die fernsten Fortschreitungen durch die stets gespannte Empsindung als erwartet vorbereitet werden.

Reiner unserer Dirigenten getraut sich bem Abagio biese seine Eigenschaft im richtigen Maaße zuzuerkennen; sie spähen vom Anfange herein nach irgend welcher barin vorkommenben Figuration aus, um sogleich nach ber muthmaßlichen Bewegung berselben ihr Tempo einzurichten. Bielleicht bin ich ber einzige Dirigent, welcher es sich getraute, bas eigentliche Abagio bes britten Sazes ber neunten Symphonie seinem reinen Charakter gemäß auch für das Zeitmaaß aufzusassen. Diesem stellt sich hier zunächst das mit dem Abagio abwechselnbe Andante 3/4 gegenzüber, wie um jenem recht auffällig seine ganz besondere Eigensschaft zu sichern, was aber unsere Dirigenten nie abhält, beibe Charaktere in der Art zu verwischen, daß nur der rhythmische Wechsel des Bierviertels und Dreiviertels übrig bleibt. Dieser Sat — gewiß einer der lehrreichstem im vorliegenden

Betreff — bringt schließlich mit dem reich sigurirten Zwölfsachteltakt auch das beutlichste Beispiel der Brechung des reinen Abagios Charakters durch die schärfere Rhythmistrung der nun zu eigener Selbständigkeit erhobenen begleitenden Bewegung, bei stets in ihrer charakteristischen Breite forterhaltener Kantilene. Hier erkennen wir das gleichsam sixirte Bild des zuvor nach unendlicher Ausdehnung verlangenden Abagio's, und wie dort eine uneingeschränkte Freiheit für die Befriedigung des tonischen Ausdruckes das zwischen zartesten Gesetzen schwankende Maaß der Bewegung angab, wird hier durch die seste Rhythmik der sigurativ geschmückten Begleitung das neue Gesetz der Festhaltung einer bestimmten Bewegung gegeben, welches in seinen ausgebildeten Konsequenzen uns zum Gesetz für das Zeitmaaß bes Allearo wird.

Wie der gehaltene und in seiner Andauer modifizirte Ton bie Grundlage alles mufikalischen Bortrages ift, wird bas Aba= gio, namentlich burch so konsequente Ausbildung, wie sie ihm Beethoven eben in biefem britten Sate feiner neunten Sym= phonie gegeben hat, auch die Grundlage aller musikalischen Reitmaagbestimmung. Das Allegro fann, in einem gart verftanbigen Sinne, als bas außerfte Ergebnig ber Brechung bes reinen Abagio = Charafters burch bie bewegtere Figuration angesehen werden. Selbst im Allegro bominirt, bei genauer Beachtung seiner bestimmenbsten Motive, immer ber bem Abagio entlehnte Gefana. Die bebeutenbsten Allegro-Sätze Beethoven's werben meistens durch eine Grundmelodie beberricht, welche in einem tieferen Sinne bem Charafter bes Abagio's angehört, und hierburch erhalten fie bie fentimentale Bebeutung, welche biefe Allegro's fo ausbrudlich gegen bie frühere, naive Gattung berfelben abstechen läßt. Doch verhalt fich ju bem Beethoven'schen





bereits nicht fern, und der eigentliche erklusive Charakter bes Allegro's tritt bei Mozart, wie bei Beethoven erst bann ein, wenn die Riguration über ben Gefang ganglich die Oberhand erhält, also wenn die Reaftion ber rhythmischen Bewegung gegen ben gehaltenen Ton vollständig burchgesett wird. Dieß ift zumeift in ben aus bem Ronbeau gebilbeten Schluffaten ber Kall, wovon fehr sprechende Beispiele bie Kingle's ber Mogart'ichen Es dur- und ber Beethoven'ichen Abur = Symphonie find. Hier feiert die rein rhythmische Bewegung gewiffermaken ihre Orgien, und baber konnen auch biefe Allegro = Sate nicht bestimmt und schnell genug genommen werden. Was aber zwifcen biefen außersten Buntten liegt, ift bem Befet ber gegen= feitigen Begiehungen zu einanber unterworfen, und biefe Gefete konnen nicht gartfinnig und mannigfaltig genug erfaßt werben, benn fie find in einem tiefen Grunde biefelben. welche ben gehaltenen Ton felbst in allen erbenklichen Ruancen mobifizirten; und wenn ich jest biefer, unferen Dirigenten nicht nur ganz unbekannten, sondern biefer Unbekanntheit wegen von ihnen mit tölvisch abweisender Berteperung behandelten Modifita= tion bes Tempo's eingehender mich zuwende, fo wird Derjenige, welcher mir bisher aufmerkfam gefolgt ift, verfteben, baß es fich babei um ein mahres Lebensprinzip unferer Mufit überhaupt handelt. —

In Folge ber vorangehenden Erörterung unterschied ich zweierlei Gattungen von Allegro's, von welchen ich dem neueren, acht Beethoven'schen, einen sentimentalen Charakter zusprach, gegenüber dem älteren, vorzugsweise Mozart'schen, welchem ich den naiven Charakter beilegte. Bei dieser Bezeichenung schwebte mir die schöne Charakteristik vor, welche Schiller in seinem berühmten Aufsatze von der sentimentalischen und naiven Dichtkunft giebt.

Da ich meinem nächsten Zwede zulieb mich jetzt nicht weiter über bas hier berührte äfthetische Broblem verbreiten will, möchte

ich nur feststellen, daß ich das von mir gemeinte naive Allegro am allerbestimmteften eben in ben meisten Mozart'ichen schnellen Alla-breve-Säpen ausgebilbet erkenne. Die vollenbetsten biefer Art find die Allegro's seiner Opern-Duverturen, vor Allem ber ju "Figaro" und "Don Juan". Bon biefen ift bekannt, bag fie Mozart nicht schnell genug gespielt werben konnten; als er bie Musiker burch sein endlich erzwungenes Presto ber Figaro-Duverture zu berjenigen verzweiflungsvollen Wuth gebracht hatte, welche ihnen zu ihrer eigenen Überraschung das Gelingen ermöglichte, rief ihnen ber Meister ermuthigend zu: "So mar's fcon! Run am Abend aber noch ein wenig fcneller!" -Gang richtig! Wie ich von bem reinen Abagio fagte, daß es im ibealen Sinne gar nicht langfam genug genommen werben tonnte, vermag biefes eigentliche, ganglich unvermischte, reine Allegro auch nicht schnell genug gegeben zu werben. Wie bort bie Schranken ber schwelgerischen Tonentwickelung, so find bier bie Granzen ber figurativen Bewegungsrichtung burchaus ibeal, und bas Maak bes Erreichbaren bestimmt sich einzig nach bem Gefete ber Schönheit, welches für die außersten Gegensate ber ganglich gehemmten und ber ganglich entfesselten figurativen Bewegung ben Granzpunkt feststellt, an welchem die Sehnsucht nach ber Aufnahme bes Entgegengesetten zur Rothwendigkeit wird. - Es zeugt baber von einem tiefen Sinne, bag bie Anreihung ber Sätze einer Symphonie unserer Meister von einem Allegro zum Abagio, und von diefem, burch eine vermittelnbe ftrengere Tangform (ben Menuett ober bas Scherzo) zum aller= schnellsten Kinal-Allegro führt. Hiergegen zeugt es ebenso von einem mahren Verkommen an aller richtigen Empfindung bier= von, wenn jetige Romponisten ber Langweiligkeit ihrer Ginfalle durch Wiederausstopfung ber älteren Suitenform, mit ihrer aebankenlosen Unreihung längst mannigfaltiger entwickelter und au reich gemischten Formen ausgebildeter Tangtypen aufaubelfen permeinen.

Was nun jenes Mozart'sche absolute Allegro noch besons bers als ber naiven Gattung angehörig erkennen läßt, ist, nach ber Seite ber Dynamik hin, ber einfache Wechsel von forte und piano, sowie, im Betreff seiner formellen Struktur, die wahllose Nebeneinanderstellung gewisser, dem Pianos oder Fortes Borstrage angeeigneter, völlig stadil gewordener rhythmisch melos

bischer Kormen, in beren Berwendung (wie bei den stets gleich= artig wiederkehrenden rauschenden Halbschluffen) der Meister eine fast mehr als überraschende Unbefangenheit zeigt. Sier erflart fich jedoch Alles, auch die größte Achtlosigkeit in ber Unwendung ganglich banaler Satformen, aus bem einen Charafter eben biefes Allegro's, welcher gar nicht burch Rantilene uns feffeln, sondern vielmehr nur durch raftlose Bewegung uns in eine gewiffe Berauschung verseten foll. Es ift ein tiefer Bug, daß das Allegro ber Don Juan = Duverture biefe Bewegung endlich burch eine unverkennbare Wendung nach bem Sentimentalen hin, in ber Beife abschließt, bag bei ber Berührung bes vorhin von mir carafterifirten Grangpunftes bie Umftim= mung bes Extremes qualeich mit einer Nöthigung zur Mobifi= fation des Zeitmaaßes angezeigt ift, welches lettere hiermit unmerklich, und boch wieber für ben Bortrag biefer Ubergangs. takte so bestimmend, zu ber etwas gemäßigteren Bewegung sich herabsenkt, in welcher bas folgende erste Tempo ber Oper, zwar auch ein Allabreve, aber jebenfalls minber schnell als bas Haupttempo ber Duverture, zu nehmen ift.

Daß die hier zulett berührte Eigenthümlichkeit der Don Juan=Duvertüre unseren meisten Dirigenten roh=gewohnter Weise entgeht, soll uns jetzt nicht zu vorzeitigen Betrachtungen verleiten, sondern Eines will ich nur erst festgestellt wissen, nämlich: daß der Charakter dieses älteren, klassischen, oder — wie ich es nenne — naiven Allegro's ein himmelweit verschies dener von dem des neueren, sentimentalen, recht eigentlichen Beethoven'schen Allegro's ist. Erst Mozart lernte durch das, hierzu als zu einer Neuerung angeleitete, Mannheimer Orchester das Crescendo und Diminuendo im Orchestervortrage kennen: die dahin deckt uns auch die Instrumentirungsweise der alten Meister auf, daß zwischen den Forte- und Piano-Sähen eines Allegro's nichts auf einen eigentlichen Gefühlsvortrag Berechsnetes eingestreut war.

Wie verhält sich hiergegen nun aber das eigentliche Beethoven'sche Allegro? — Wie wird sich (um die unerhörte Neuerung Beethoven's sogleich durch seine kühnste Eingebung dieser Art zu bezeichnen) der erste Sat seiner heroischen Symphonie einem unserer Dirigenten einfällt, das Tempo für diesen Satze anders zu nehmen, als dort, nämlich glatt weg, in einem Strich, vom ersten die zum letten Takte? Sollte von einem "Auffassen" bes Tempo seinerseits überhaupt die Rede sein, so kann man es für gewiß halten, daß er vor Allem dem Mendelsssohn'schen "chi va presto, va sano" folgen wird, — sobald er nämlich der eleganten Kapellmeisterei angehört. Wie die Musiker, welche etwa Sinn für Vortrag haben, dann mit dem



ober bem wehklagenben:



zurecht kommen, dafür mögen sie zusehen; Jene kümmert dieß nicht, benn sie sind auf "klassischem" Boben, da gehtes in einem Zuge fort: grande vitosso, vornehm und einbringlich zugleich, auf englisch: time is music. —

In der That sind wir hier auf dem entscheidenden Punkte für die Beurtheilung unseres ganzen heutigen Musikmachens angekommen, dem ich mich daher, wie zu bemerken gewesen sein wird, mit einigermaßen vorsichtiger Umständlichkeit genähert habe. Mir konnte zunächst nur darum zu thun sein, das Diskemma selbst aufzudecken, und dem Gefühle eines Jeden es klar zu machen, daß seit Beethoven hinsichtlich der Behandlung und des Bortrages der Musik eine ganz wesentliche Beränderung gegen früher eingetreten ist. Was früher in einzelnen abgeschlossenen Formen zu einem Fürsichleben auseinandergehalten war, wird hier, wenigstens seinem innersten Hauptmotive nach, in den entgegengesetzesten Formen, von diesen selbst umschlossen,

zu einander gehalten und gegenseitig aus sich entwickelt. Natürlich soll dem nun auch im Vortrage entsprochen werden, und hierzu gehört vor allen Dingen, daß das Zeitmaaß von nicht minderer Zartlebigkeit sei, als das thematische Gewebe, welches durch jenes sich seiner Bewegung nach kundgeben soll, selbst es ist.

Sepen wir nun fest, bag, im Betreff ber von mir gemeinten ftets gegenwärtigen und thätigen Mobifitation bes Tempo's eines flaffischen Mufikftudes neueren Styles, es fich um nicht minbere Schwierigkeiten handelt, als Diejenigen, mit welchen überhaupt bas richtige Berftanbnig biefer Offenbarungen bes ächten beutschen Genius zu ringen hat. - In bem Borangebenben habe ich einigen an den allerersten Korpphäen ber Mufit unferer Zeit gemachten Erfahrungen besondere Beachtung gewidmet, um meiner Darftellung bas chaotische Detail ber Aufzählung ber geringeren Fälle meiner Experienz zu ersparen: wenn ich jett nicht anftebe, allen biefen zusammen genommen bas Urtheil zu entnehmen, baß ich, nach ber Art wie wir ihn burch öffentliche Aufführungen bisher erst kennen gelernt haben, ben eigentlichen Beethoven bei uns noch für eine reine Chimare halte, fo möchte ich nun biefer gewiß nicht weichlichen Behauptung baburch zu einem Beweise verhelfen, daß ich bie negative Seite beffelben burch ben positiven Nachweis ber, meiner Meinung nach, richtigen Art bes Bortrages für jenen Beethoven und das ihm Verwandte, unterstütze.

Da ber Gegenstand mich auch in dieser Beziehung unerschöpflich bunkt, will ich mich wiederum an wenigere brastische

Buntte ber Erfahrung zu halten suchen. -

Eine ber Hauptformen ber musikalischen Sathilbung ist die einer Folge von Bariationen auf ein vorangestelltes Thema. Bereits Haydn, und endlich Beethoven, haben die an sich lose Form der bloßen Aufeinanderfolge von Verschieden-heiten, außer durch ihre genialen Ersindungen, auch dadurch künstlerisch bedeutend gemacht, daß sie diesen Verschiedenheiten Beziehungen zu einander gaben. Dieß geschieht am glücklichsten, wenn der Weg der Entwicklung aus einander eingeschlagen wird, demnach wenn die eine Bewegungsform, sei es durch Fortspinnung des in ihr nur Angedeuteten, oder durch Ergänzung des in ihr Mangelnden, zu gewissermaßen befries

bigenber überraschung in die andere Bewegungsform binüberführt. Die eigentliche Schwäche ber Bariationenform als Satbilbung wird aber bann aufgebeat, wenn ohne jede Verbindung ober Bermittelung ftart kontraftirenbe Theile neben einander gestellt werben. Gerabe hieraus weiß zwar Beethoven ebenfalls wieder einen Bortheil zu ziehen, aber bann eben in einem Sinne, ber bie Annahme alles Zufälligen, Unbeholfenen vollkommen ausschließt: nämlich an ben oben von mir bezeichneten Schonheitsaränzen sowohl bes unenblich ausgebehnten Tones (im Abagio), als der schrankenlosen Bewegung (im Allegro), erfullt er mit einer icheinbaren Ploglichkeit bie übermäßige Gehnfucht nach bem nun erlösenben Gegensate, indem er bie tontraftirende Bewegung bann als die einzig entsprechende eintreten läßt. Dieg lernen wir eben aus bes Meifters großen Merken: und ber lette Sat ber Sinfonia eroica ist zu biefer Belehrung eine ber porzüglichsten Anleitungen, sobald biefer Sat nämlich nach bem Charafter eines unendlich erweiterten Bariationensages erfannt, und als solcher mit mannigfaltigfter Motivirung vorgetragen wirb. Um ber letteren für biefen, wie - für alle ähnlichen Sate, mit Bewußtsein fich jum Meifter ju machen, muß aber die zuvor erwähnte Schwäche der Bariationsfatform besto ficherer erkannt, und bemaufolge ihre nachtheilige Wirkung auf das Gefühl abgeleitet werden. Zu häufig nämlich feben wir, daß die Bariationen eben nur einzeln für sich entftanben, und blog nach einer gewiffen, gang außerlichen Ronvention an einander gereiht find. Die unangenehmfte Wirfung von biefer achtlofen Nebeneinanberftellung erfahren wir, wenn sogleich nach bem ruhig getragenen Thema eine unbegreiflich lustig bewegte erste Bariation eintritt. Die erste Bariation bes so über Alles wundervollen Thema's des zweiten Sates der großen A bur-Sonate für Klavier und Bioline von Beethoven hat mich, da ich sie noch von keinem Virtuosen anders behandeln hörte, als es eben eine zur apmnastischen Produktion bienende "erfte Bariation" überhaupt verbient, ftets zur Empörung gegen alles fernere Mufikanhören gebracht. Wunderlich mar es nun, baß, wem ich mich noch flagend hierüber eröffnete, von allen Seiten ber ich nur biefelbe Erfahrung, wie mit bem Tempo di Menuetto ber achten Symphonie wiederholte. Man gab mir "im Ganzen" Recht, begriff im Ginzelnen aber nicht, was ich wollte. Gewiß ist nur (um bei dem angeführten Kalle zu bleiben). daß diese erste Bariation des wundervoll getragenen Thema's einen bereits auffällig belebten Charafter trägt; jebenfalls hat fie fich ber Komponist, als er fie erfand, junachst aar nicht in unmittelbarer Kolge, also nicht im vollen Zusammenhange mit bem Thema selbst gedacht, worin ihn die formelle Abgeschloffenbeit der Theile der Bariationenform unbewuft bestimmte. Nun werben aber biese Theile in unmittelbarer Aufeinanderfolge porgetragen. Aus anderen, nach ber Bariationenform gebildeten. aber im unmittelbaren Zusammenhange gedachten Säten bes Meifters (wie z. B. bem zweiten Sate ber Cmoll-Symphonie, ober bem Abagio bes groken Es bur-Quartettes, vor Allem auch bem wunderbaren zweiten Sate ber großen C moll-Sonate, Op. 111) wiffen wir nun auch, wie gefühlvoll und gartfinnig dort die Aberleitungspunkte der einzelnen Bariationen ausgeführt find. Somit liegt es boch nun für ben Bortragenben, ber in foldem Kalle, wie in bem mit ber fogenannten Kreuter-Sonate, die Ehre beanfprucht, für ben Meifter voll und gang einzutreten, recht nabe, bag er wenigstens ben Gintritt biefer ersten Bariation mit ber Stimmung bes soeben beenbeten Thema's etwa dadurch in eine milbe Beziehung zu bringen fucht, daß er im Betreff bes Zeitmaages eine gewiffe Rudficht burch anfänglich milbe Deutung bes neuen Charakters, in welchem - nach der unabanderlichen Ansicht der Klavier= und Biolin= fpieler — biese Bariation auftritt, ausübt: geschehe bieß mit rechtem fünstlerischem Sinne, so murbe etwa ber erfte Theil biefer Bariation selbst ben allmählich immer belebteren Übergang au ber neueren, bewegteren haltung bieten, somit, gang abgesehen von dem sonstigen Interesse bieses Theiles, auch noch biesen Reiz eines freundlich fich einschmeichelnden, im Grunde aber nicht unbedeutenden Wechsels des im Thema niedergelegten Hauptcharakters gewinnen.

Einen gesteigerten Fall von ähnlicher Bebeutung bezeichne ich mit der hinweisung auf den Eintritt des ersten Allegro's 6/8 nach dem einleitenden längeren Adagiosate des Sismoll-Quartettes von Beethoven. Dieses ist mit "molto vivace" bezeichnet, womit sehr entsprechend der Charakter des ganzen Sates angegeben ist. Ganz ausnahmsweise läßt nun aber Beethoven in diesem Quartette die einzelnen Säte ohne die übliche Unter-

brechung im Vortrage unmittelbar einander sich anreihen, — ja wenn wir finnvoll hinbliden - fie nach garten Gefeten fich aus einander entwickeln. Dieser Allegrosats folgt bemnach unmittel= bar einem Abagio von fo träumerischer Schwermuth, wie kaum ein anderes bes Meifters fich finbet; als beutbares Stimmungsbild enthält er zunächst ein aleichsam aus der Erinnerung auftauchendes, alsbald bei seinem Erfanntwerden lebhaft erfaßtes und mit gefteigerter Empfindung gehegtes lieblichftes Phanomen. Sier handelt es fich nun offenbar barum, in welcher Weife biefes an die schwermuthige Erstarrung des unmittelbar vorangebenden Abagio-Schluffes herantreten, gleichsam aus ihr auftauchen foll, um nicht burch die Schroffheit seines Eintrittes unsere Empfindung eber zu verleten als anzuziehen. Ganz angemeffen tritt dieses neue Thema auch zunächst im ungebrochenen pp, eben wie ein gartes, taum erkennbares Traumbild auf, und verliert fic alsbald in ein zerfließendes Mitarbando, worauf es fich zur Rundgebung feiner Wirklichkeit gleichfam erft belebt, und burch das Crescendo in die ihm eigene bewegte Sphäre tritt. bar ift es hier eine zarte Pflicht des Vortragenden, dem genügend angezeigten Charafter biefes Allegro's angemeffen, feinen erften Eintritt auch burch bas Tempo zu mobifiziren, nämlich, zunächst

bie bas Abagio schließenben Noten:



an sich haltend, bas barauf folgenbe



so unmerklich anzufügen, daß für das Erste von einem Tempowechsel gar nichts zu merken ist, dagegen erst nach dem Ritardando, mit dem Erescendo den Bortrag so zu beleben, daß das vom Meister vorgezeichnete schnellere Tempo als eine der dynamischen Bedeutung des Erescendo entsprechende rhythmische Konsequenz hervortritt. — Wie sehr verletzt es dagegen alles nur eigentliche künstlerische Schicklichkeitsgefühl, wenn diese Modiktation, wie es ausnahmslos bei jeder Aufführung dieses Quartetts geschieht, nicht ausgesührt, und dagegen sogleich mit dem frechen Vivace hineingesallen wird, als ob eben Ales doch nur Spaß wäre und es nun lustig hergehen solle! So aber erscheint

es ben Berren "flaffifch".

Da nun aber an Modifikationen des Tempo, wie ich sie jetzt an wenigen Beispielen mit umskändlicherer Begründung als durchaus erforderlich nachgewiesen habe, für den Bortrag unserer klassischen Musik unermeßlich viel gelegen ist, so will ich nun, an der Hand dieser Beispiele weitergehend, die Bedürfnisse eines richtigen Bortrages unserer klassischen Musik in näheren Betracht nehmen, und zwar auf die Gefahr hin, unseren für die klassische Musikrichtung so besorgten, und um dieser Besorgtheit willen so geehrten Herren Musikern und Kapellmeistern einige fatale Wahrsheiten sagen zu müssen.

Wohl barf ich hoffen, mit ben voranftehenden Untersudungen das Problem der Modifikation des Tempo's für die klaffifchen Musitwerte bes neueren, eigentlich beutschen Styles, qugleich mit ben, nur bem eingeweihten garteren Geifte erkennbaren wie lößbaren, Schwieriakeiten dieser Modifikation nachgewiesen zu haben. In Dem, was ich die durch Beethoven zum ewig gil= tigen Kunsttypus erhobene sentimentale Gattung ber neueren Musik nenne, mischen sich nämlich alle Gigenarten des früheren porzugsweisen naiven, mufikalischen Runfttypus' zu einem, bem schaffenden Meister stets bereit liegenden, und von ihm nach reichsten Belieben verwendeten Material: der aehaltene und der gebrochene Ton, ber getragene Gefang und die bewegte Figuration, stehen sich nicht mehr, formell außeinander gehalten, gegen= über: die von einander abweichenden Manniafaltiakeiten einer Folge von Variationen find hier nicht mehr nur an einander ge= reiht, sondern fie berühren fich unmittelbar, und geben unmertlich in einander über. Gewiß ist aber (wie ich an einzelnen Källen dieß ausführlich nachwies) dieses neue, so fehr mannigfaltia aealiederte Tonmaterial eines folder Weife gebildeten symphonischen Sates auch nur in ber ihm entsprechenden Art in Bewegung zu feten, wenn bas Ganze nicht, in einem mahren und tiefen Sinne, als Monstruosität erscheinen foll. Ich entfinne mich noch in meiner Jugend die bebenklichen Außerungen älterer Musiter über die "Eroica" vernommen zu haben: Dionys Beber in Brag behandelte fie gerabesweges als Undina. Sehr richtig: dieser Mann kannte nur das von mir zuvor charakteri= firte Mozart'sche Allegro; in bem striften Tempo beffelben ließ er auch die Allegro's ber Eroica von den Röglingen seines Konfervatoriums frielen, und, wer eine folche Aufführung angehört hatte, gab Dinons allerbings Recht. Nirgends fpielte man fie aber anders, und wenn diese Symphonie heute, trothem man fie auch jest noch nicht anders spielt, meistens überall mit Acclamation aufgenommen wird, so kommt biefes, wenn wir nicht über biese ganze Erscheinung nur spotten wollen, im guten Sinne por Allem baber, daß seit mehreren Dezennien biefe Mufit immer mehr, auch abseits ber Konzertaufführungen, namentlich am Klaviere studirt wird, und ihre unwiderstehliche Gewalt in ihrer ebenfalls unwiderftehlichen Beife, einstweilen auf allerhand Umwegen auszuüben weiß. Ware biefer Rettungsweg ihr vom Schicffale nicht vorgezeichnet, und fame es lediglich auf unsere Berren Rapellmeifter u. f. w. an, fo mußte unfere ebelfte Dufit nothwendig zu Grunde geben.

Um nun so auffallenben Behauptungen eine burch die Ersfahrung leicht zu erhärtende Unterlage zu geben, ziehe ich ein Beispiel an, dem man kein gleich populäres zweites in Deutsch=

land zur Seite stellen können wird.

Die oft hat nicht Jeber bie Duverture jum Freischüt

von unseren Orchestern spielen gehört?

Nur von wenigen weiß ich es, daß sie heute darüber ersschrecken, wie trivial heruntergespielt sie diess wundervolle musistalische Gedicht disher zahllos oftmals mit anhörten, ohne davon eine Empsindung zu haben; diese Wenigen sind nämlich die Bessucher eines im Jahre 1864 in Wien gegebenen Konzertes, in welchem ich, zur Mitwirfung freundschaftlich eingeladen, unter Andereme ben diese Freischutzselwertüre aufführte. In der hierzustattsindenden Probe ereignete es sich nämlich, daß das Wiener HospopernsOrchester, unstreitig eines der allervorzüglichsten der Welt, durch meine Anforderungen im Betress dortrages dieser Duwertüre völlig außer Fassung gerieth. Gleich beim Besginn zeigte es sich, daß das Adagio der Einleitung bisher, im Tempo des "Alphorn's" oder ähnlicher gemüthlicher Komposis

tionen, als leicht gehäbiges Anbante genommen worden war. Daß dies aber nicht etwa nur auf einer Wiener Tradition beruhte, sondern zur allgemeinen Norm geworden war, hatte ich schon in Dresben, an berselben Stelle, wo Weber selbst einst sein Wert leitete, fennen gelernt. Als ich achtzehn Jahre nach bes Meisters Tobe zum erften Male felbst in Dresben ben Freischüt birigirte, und hierbei, unbekümmert um die unter meinem älteren Rollegen Reissiger bisher eingeriffenen Gewohnheiten, auch das Tempo der Einleitung der Duverture nach meinem Sinne nahm, wendete fich ein Beteran aus Weber's Zeit, der alte Bioloncellift Donauer, ernfthaft zu mir, und fagte mir: "Ja, fo hat es Weber auch genommen; ich höre es jest zum ersten Male wieder richtia". Bon Seiten ber bamals noch in Dregben leben= ben Wittwe Weber's trug mir diese Beurkundung meines rich= tigen Gefühles für die Musik ihres lange verschiedenen Gemahles mabrhaft gartliche Bunfche für mein gebeihenvolles Berharren in ber Dresbener Rapellmeifterstellung ein, weil sie nun ber so lange ichmerglich verlorenen Soffnung fich von Neuem hingeben burfe, jene Mufit in Dresben richtig wieber aufgeführt zu miffen. Ich führe biefes schöne und wohlthuende Zeugniß für mich an, weil es, verschiebenen anderen Arten der Beurtheilung meiner fünstlerischen Thätigkeit auch als Dirigent gegenüber, mir eine tröstliche Erinnerung bewahret hat. — Unter Anderen machte jene eble Ermuthigung mich für dießmal auch fo kühn, bei ber fraglichen Wiener Aufführung ber Freischüt-Duverture auf bie letten Konsequenzen einer Reinigung bes Aufführungmobus' berfelben zu bringen. Das Orchefter ftu birte bas bis zum Überdruß bekannte Stück vollskändig neu. Unverdrossen änderten bie Hornblafer unter ber gartfinnig fünstlerischen Anführung R. Lewi's den Ansat, mit welchem fie bisher die weiche Baldphantafie der Einleitung als hochtönig prahlendes Effektstück ge= blasen, ganglich, um ber Borschrift gemäß zu bem Pianissimo ber Streichinstrument=Begleitung in ganz anderer Weise den beab= sichtigten zauberischen Duft über ihren Gesang auszugießen, wobei sie nur einmal (ebenfalls nach Vorschrift) die Stärke des Tones zu einem Mezzoforte anschwellten, um bann, ohne bes üblichen

sforzando auf bem nur gart inflektirten



sanft schmelzend sich zu verlieren. Auch die Bioloncelle milberten den gebräuchlich geworden heftigen Anstoß des



über bem Tremolo ber Biolinen zu bem gewollten nur leisen Seufzer, wodurch das endlich der Steigerung folgende Fortissimo seine ganze erschreckend verzweiflungsvolle Bedeutung erhält. Nachdem ich so dem einleitenden Adagio seine schauer-lich geheimnisvolle Bürde zurückgegeben hatte, ließ ich der wilben Bewegung des Allegro's vollen leidenschaftlichen Lauf, wobei ich durch die Rücksicht auf den zarteren Bortrag des sansten zweiten Hauptthema's in keiner Weise gebunden war, weil ich mir sehr wohl zutraute, zur rechten Zeit das Tempo wieder so weit zu ermäßigen, daß es unwerklich zu dem richtigen Zeitmaaße für dieses Thema gelangte.

Ganz offenbar bestehen nämlich die meisten, ja fast alle kombinirteren neueren Allegro-Sätze aus zwei im Grunde wesentlich verschiedenen Bestandtheilen: die Bereicherung dersselben, im Gegensatzu der früheren naiveren, oder ungemischteren Allegro-Konstruktion, liegt eben in dieser Kombination des reinen Allegrosatzes mit der thematischen Gigenthümlichkeit des gesangreichen Abagio's in allen seinen Abstufungen. Das zweite Hauptthema des Allegro's der Duvertüre zu "Oberon":



zeigt, wie es bem eigentlichen Allegro-Charafter ganz und gar nicht mehr angehört, diese entgegengesetzte Gigenschaft am unverhülltesten auf. Dieser entgegengesetzte Charafter ist für die technische Form vom Komponisten natürlich ganz in der Weise zur Verwebung mit dem Hauptcharafter des Tonstückes vermittelt, wie seine eigenste Tendenz bereits um dieser Vereinigung willen abgeleitet ist. Dies will sagen: äußerlich liest sich dieses Gefangsthema ganz nach bem Schema bes Allegro's ab; sobalb es seinem Charakter nach lebenvoll sprechen soll, zeigt es sich aber, welcher Modifikation bieses Schema eben fähig gedacht sein mußte, um bem Tondichter für beibe Hauptcharaktere gleichmäßig verwendbar bünken zu können.

Um mich für jest in meiner Erzählung von jener Aufführung der Freischüß-Ouvertüre mit dem Wiener Orchefter nicht länger zu unterbrechen, berichte ich nun des Weiteren, daß ich, nach äußerster Erregung des Zeitmaaßes, den ganz dem Abagio entlehnten, lang gedehnten Gesang der Klarinette:



bazu verwendete, von hier an, wo alle figurative Bewegung im gehaltenen (ober zitternden) Tone aufgeht, das Tempo durche aus unmerklich so weit zurückzuhalten, daß es, trot der wiederum bewegteren Zwischenfigur:



mit der hierdurch so schön vorbereiteten Kantilene in Es-dur in der gelindesten Küance des immerhin sestgehaltenen Hauptzeitsmaaßes angekommen war. Wenn ich nun für dieses Thema



barauf hielt, daß es gleichmäßig plano, also ohne die übliche gemeine Accentuation beim Aufsteigen der Figur, sowie mit gleichmäßiger Bindung im Vortrage, also nicht



Muntern Alles erst zu besprechen, der Erfolg dieses Bortrages war aber sogleich so auffällig, daß ich für die wiederum unsmerkliche Neubelebung des Tempo's mit dem pulsirenden



nur die leiseste Andeutung der Bewegung zu geben hatte, um auch für den Wiedereintritt der energischesten Nüance des Haupttempo's mit dem folgenden Fortissimo das ganze Orchester im verständnisvollsten Sifer zu finden. Nicht ganz leicht erwies es sich, die gedrängtere Wiederkehr des Konslittes der zwei so stark entgegengeseten Motive, ohne das richtige Gefühl für das Haupttempo zu erschüttern, in ihrer Bedeutung für den Vortrag geltend zu machen, da dis zur äußersten Anspannung der verzweislungsvollen Energie des eigentlichen Allegro's mit dem Kulminationspunkte



biefer Widerstreit in immer kurzeren Perioden sich konzentrirt, und hier war es eben, wo der Erfolg einer stets thätig gegenwärtigen Modisitation des Zeitmaaßes sich schließlich am glücklichsten herausstellte. — Ihrer Gewöhnung gegenüber sehr überrascht waren nun wieder die Musiker, als ich nach den prachtvoll ausgehaltenen C dur-Dreiklängen und den sie bedeutungsvoll hinstellenden großen Generalpausen, für den Eintritt des jest zum Jubelgesang erhobenen zweiten Thema's nicht bie heftig erregte Ruance bes ersten Allegro-Thema's, sondern eben bie milbere Modifikation bes Zeitmaaßes anwendete.

Das Allergebräuchlichste bei unseren Orchestervorträgen ist nämlich die Abhekung des Hauptthema's am Schlusse, wo oft nur noch ber Rlang ber großen Pferbepeitsche fehlt, um uns bie ganz ähnlichen Effekte des Cirkus zurückzurufen. Die gesteigerte Schnelligkeit des Zeitmaafes für die Schlufstellen der Duverturen ist von ben Komponisten häusig gewollt, und sie ergiebt fich gang von felbst, wenn das eigentliche bewegte Allegro-Thema gleichsam das Keld behauptet und schließlich feine Apotheose feiert; wovon ein berühmtes Beispiel die große Duvertüre zu "Leonore" von Beethoven darbietet. Hier wird nur allermeistens bie Wirfung bes Eintrittes bes gefteigerten Allegro's wieber baburch ganglich vernichtet, bag bas Haupttempo, welches ber Dirigent für die verschiedenen Erforderniffe ber anderweitigen thematischen Kombinationen eben nicht zu modifiziren (d. h. unter anderen: rechtzeitig gurudguhalten) verftand, jest bereits zu einer Schnelligkeit gelangt ift, welche die Möglichkeit einer ferneren Steigerung ausschließt, - außer wenn etwa bie Streichinstrumentisten es fich einen fast unmäßigen virtuofen Sturmanlauf toften laffen, wie ich dieß ebenfalls vom Wiener Orchester, zwar mit Staunen, aber nicht mit Befriedigung anborte; benn die Nöthigung zu dieser erzentrischen Anftrengung ging aus einem empfindlichen Fehler, bem bes bis bahin bereits verjagten Tempo's, hervor, und führte somit zu einer Ubertreibung, welcher fein mahres Runftwert ausgesett fein barf, menn es biefe auch, in einem gemiffen roben Sinne, portragen follte.

Wie nun aber gar ber Schluß ber Freischütz-Duvertüre bazu kommt, in dieser Weise abgehetzt zu werden, das muß, sobald man den Deutschen einiges Zartgefühl zusprechen zu dürsen glaubt, durchaus unbegreislich bleiben, wird aber eben daraus erklärlich, daß selbst bei ihrem ersten Eintritte diese zweite, jest zum Jubelgesang erhobene Kantilene, als gute Beute in den Trott des Hauptallegro's mitgenommen worden war. Hier nahm sie sich dann etwa wie ein kriegsgesangenes munteres Mädchen, an den Schweif des Pferdes eines wild trabenden Kriegsknechtes gebunden, aus; folgerichtig wird sie nun, wie zur poetischen

Gerechtigkeit, schließlich auf das Pferd selbst gesett, vermuthlich nachdem der bose Reiter heruntergefallen ift: und ba läßt es benn endlich auch ber Kapellmeister gebührend luftig bergeben. — Wer bie gang unbeschreiblich widerwärtige Wirfung bieser — gelinde gesagt — äußersten Trivialisirung bes vom inbrunftigen Dantesaufschwung eines fromm liebenben Dabchenbergens erfüllten Motives in allen und jeden unserer öffentlichen Aufführungen ber Freischützouverture, Jahr aus, Jahr ein empfängt, Alles sehr aut findet, von gewohnten saft- und fraftvollen Orchesterleistungen rebet, und nebenbei seinen besonberen Gebanken über die Tonkunft nachhanat, wie etwa der jetige Jubelgreis Berr Lobe es that, bem fteht es recht hubich, wenn er auch einmal por ben "Absurditäten eines falfc verstandenen Ibealismus', burch Sinweisen auf bas fünftlerisch Achte, Wahre und Emiggeltenbe, gegenüber allerhand halbtollen ober halbgewalften Dottrinen und Maximen"\*) warnt. Wie ich fagte, gelangte bagegen eine Anzahl von Wiener Musikfreunden, benen ich natürlich so etwas eigentlich aufdrängen mußte, ein= mal dazu, diese arme, viel besudelte Duverture anders zu hören. Noch heute dauert der Erfolg hiervon nach. Man behauptete, bie Ouverture zuvor gar nicht gekannt zu haben, und frug mich, was ich nur bamit angefangen hätte? Namentlich war Manchem es unbegreiflich, burch welches, anderweits mir gar nicht nach= zuweisendes Mittel, ich die hinreißende neue Wirfung bes Schluffates bervorgebracht hätte: kaum wollte man mir glauben. wenn ich eben nur das gemäßigtere Tempo als den Grund hiervon angab; wogegen allerdings die herren Musiker bes Orchesters etwas mehr — ein wirkliches Geheimniß — verrathen tonnten. Nämlich biefes: - im vierten Tatte ber breit und prachtvoll gefvielten Entrata:



gab ich dem, verlegen und sinnlos in der Partitur sich als schein=

<sup>\*)</sup> Siehe: Ebuard Bernsborf, Signale für bie Mufikalische Belt Ar. 67. 1869.

barer Accent ausnehmenben Zeichen — bie jebenfalls vom Komponisten so verstandene Bedeutung eines Diminuondo-Zeichens ———————, und gelangte dadurch zu einem dynamisch gemäßigeteren, beim ersten Eintritte sofort durch weichere Instetion sich auszeichnenden Bortrag der folgenden thematischen Haupttakte



welche ich nun bis zu bem wieder eintretenden Fortissimo ganz natürlich ebenso anschwellen lassen konte, wodurch das ganze weiche Motiv dießmal, auf der prachtvollen Unterlage, allers bings einen hinreißend beselligenden Ausdruck erhielt.

So etwas, wie diesen Borgang und seinen Erfolg, erfahren nun unsere Herren Kapellmeister gar nicht gern. Herr Dessos off, welcher ben "Freischütz" im Hosoperntheater bemnächst wieder zu dirigiren hatte, war jedoch der Meinung, dem Orchester seine von mir gelehrte neue Bortragsart der Ouvertüre belassen zu sollen; er kündigte ihm dieses lächelnd mit den Worten an: "Nun, die Ouvertüre wollen wir also Wagnerisch nehmen".

Ja, ja: — Wagnerisch! — Ich glaube, es könnte noch Einiges, ohne Schaben "Wagnerisch" genommen werden, Ihr Herren!

Immerhin erschien bieß von Seiten bes Wiener Kapells meisters boch als eine ganze Konzession, wogegen mir in einem ähnlichen Fall mein ehemaliger (nun überdieß auch verstorbener) Kollege Reissiger einmal nur ein halbes Zugeständniß machte. Im letzten Sate der Adur-Symphonie von Beethoven war ich nämlich, als ich seiner Zeit diese öfter zuvor bereits von Reissiger in Dresden dirigirte Symphonie ebenfalls dort aufführte, auf ein in die Orchesterstimmen eingezeichnetes Piano getrossen, welsches der frühere Dirigent ganz aus persönlichem Gutdunken das selbst hatte eintragen lassen. Es betraf dieß die großartig vors bereitete Konklusion dieses Finalsaßes, wo nach den wiederholten Schlägen auf dem A=Septimen=Uccord (Härtel'sche Ausgabe der Partitur S. 86) es mit:



immer im Forte weiter geht, um später durch "sempre più forte" zu noch ungestümerem Rasen hingeführt zu werden. Dieß hatte nun Reissiger verdrossen, und von dem hier angezeigten Takte an ließ er plötzlich piano spielen, um so auch mit der Zeit zu einem merkdaren crescendo zu gelangen. Natürlich ließ ich dieß piano nun austilgen, das sorte im energischsten Sinne wiedersherstellen, und verletzte so die vermuthlich auch von Reissiger seiner Zeit gehüteten "ewiggeltenden Gesetz" des Lobe-Bernssdorf'schen Achten und Wahren. Als dann nach meinem Fortzgange von Dresden es unter Reissiger auch einmal wieder zu dieser Abur-Symphonie kam, hielt der bedenklich gewordene Dirigent hier an, und empfahl dem Orchester mezzosorte zu spielen.

Ein anderes Mal traf ich (es geschah dieß vor noch nicht lange in München) eine öffentliche Aufführung der Ouvertüre zu "Egmont" an, welche in dem an der Freischütz-Ouvertüre zuvor von mir aufgedeckten Sinne nicht minder belehrend für mich war. Im Allegro dieser Ouvertüre wird das surchtbar schwere Sostenuto der Einleitung:



mit verkürztem Rhythmus als Borbertheil bes zweiten Thema's wieder aufgenommen, und durch ein weich behagliches Gegensmotiv beantwortet:



"klassischen gewohnter Weise ward hier, wie überall, dieses aus schrecklichem Ernste und wohligem Selbstgefühle so drastisch eng

geschürzte Motiv in dem unaufgehaltenen Allegrosturze wie ein welkes Blatt mit hinweggespült, fo daß, wenn es beachtet wer= ben konnte, man höchstens etwa ein Tanz-Pas heraushörte, wonach mit den zwei ersten Takten das Baar den Antritt nahm, um sich, so kurz es bauere, mit den beiben folgenden Takten in Ländlerweise einmal herumzubrehen. Als nun Bülow, in Abwesenheit bes gefeierten älteren Dirigenten, diese Musik einmal ju birigiren hatte, veranlaßte ich Jenen jum richtigen Bortrag auch biefer Stelle, welche fofort im Sinne bes hier fo lakonischen Tondicters schlagend wirkt, wenn das bis dahin leidenschaftlich errregte Tempo, sei es auch nur andeutungsweise, burch strafferes Anhalten so weit modifizirt wird, daß das Orchester die nöthige Besinnung zur Accentuation dieser, zwischen großer Energie und finnigem Wohlgefühle schnell wechselnben, thematischen Kombination gewinnen kann. Da gegen das Ende des 3/4 Taktes diese Kombination eine breitere Behandlung und ent= icheibenbe Wichtigkeit erhalt, kann es nicht fehlen, bag einzig burch die Beachtung dieser nöthigen Modifikation ber ganzen Duverture ein neues, und zwar bas richtige Berftandniß juge= führt wird. — Bon dem Eindrucke biefer korrekt geleitete : Aufführung erfuhr ich nur, daß die Hoftheater-Intendanz ver einte, es sei ...umgeworfen" worden!

Deraleichen Vermuthungen kamen allerdings bem Auditorium ber berümten Münchener Obeonkonzerte nicht an, als ich mitten unter ihm einft einer Aufführung ber B moll=Sym= phonie von Mozart, von jenem altgewohnten klassischen Dirigenten geleitet, beiwohnte. Hier nämlich erlebte ich an dem Bortrage des Andanto dieser Symphonie, und an dessen Erfolge, etwas immerhin von mir noch für unmöglich Gehaltenes. Wer hat sich nicht in seiner Jugend bieses schwungvoll schwebenbe Tonstück mit schwärmerischem Behagen in seiner Weise zu eigen zu machen gefucht? In welcher Weife? Bleichviel! Reichen bie Bortragszeichen nicht aus, fo tritt bas von bem munbervollen Gange dieser Komposition erregte Gefühl dafür ein, und die Phantafie rath uns, wie wir im wirklichen Vortrage diesem Gefühle entsprechen mögen. Da bunkt es benn, bak ber Meister und diek fast aanz frei hat überlassen wollen, denn nur mit den bürftigsten Vortragszeichen tritt er uns bindend entgegen. So maren mir frei, schwelaten in den ahnungsvollen Schauern der

weich anschwellenden Achtelbewegung, schwärmten mit ber mondscheinartig aufsteigenden Bioline:



beren Noten wir uns allerbings weich gebunden bachten; wir fühlten uns von ben zartflüsternden



wie von Engelässügeln angeweht, und erstarben vor ben schicksfallsschweren Mahnungen ber fragenden



(welche wir uns allerbings in einem ichon getragenen Crefcenbo vorgeführt bachten) zu bem endlichen Bekenntniffe ber Seligkeit eines Todes durch Liebe, der mit den letten Takten und freundlich umschließend aufnahm. — Derlei Phantafien hatten nun allerdings vor einer mahrhaft klaffisch striften Ausführung biefes Sates burch einen berühmten Altmeister im Munchener Dbeon zu verschwinden: da ging es mit einem Ernste her, daß einem bie Saut ichauderte, ungefähr wie turg vor ber ewigen Berbammnig. Vor Allem ward bas leicht schwebende Andante zum ebernen Largo, und von bem Werthe feines Achtels marb uns auch nur ein Sunderttheilchen je erlaffen; fteif und gräßlich, wie ein eherner Bopf, schwang sich bie Battuta biefes Andante's über unseren Sauptern babin, und felbst bie Febern ber Engelsflügel murben zu festgewichsten Drahtloden aus bem fieben= jährigen Rriege. Da ich mir schon wie unter bas Refrutenmaak ber preußischen Garbe von 1740 gestellt vortam und anaftlich nach Loskauf verlangte, wer ermißt meinen Schrecken, als ber Altmeister das Blatt zurückschlägt, und richtig den ersten Theil des larghettisirten Andante's noch einmal spielen läßt, bloß aus dem Grunde, weil er die herkömmlichen zwei Pünktchen vor dem einen Doppelstriche nicht umsonst in der Partitur gestochen wissen wollte. Ich blickte mich nach Hilfe um; da gewahrte ich aber das zweite Wunder: — Alles hörte geduldig zu, fand, was da vorging, in schönster Ordnung, und war schließlich überzeugt, einen reinen, jedenfalls recht unverdächtigen Hochgenuß gehabt zu haben, so einen ächt Mozart'schen "Ohrenschmauß". — Da senkte ich denn mein Haupt, und schwieg.

Nar einmal ging mir späterhin die Geduld ein wenig aus. In einer Probe meines "Zannhäuser" hatte ich mir verschiesbenerlei, auch das klerikale Tempo meines ritterlichen Marsches im zweiten Akte, ruhig gefallen lassen. Nun fand es sich aber, daß der unzweiselhafte Altmeister es nicht einmal verstand, den 4/4 Takt in den entsprechenden 6/4, also zwei Viertel ? ? in die

Triole paufzulösen. Dieß zeigte sich in der Erzählung bes Tannhäuser, wo für den 4/4:



eintritt. Diese Auflösung zu taktiren fiel bem Altmeister schwer: im  $^4/_4$  bie vier Theile winkelrecht auszuschlagen, ist er zwar allerernstlichst gewöhnt; ber  $^6/_4$  Takt wird von dieser Art Dirigenten aber immer nach dem Schema des  $^6/_8$  Taktes behandelt, und als solcher alla breve, mit Eins — Zwei geschlagen (nur in jenem Andante der Emoll-Symphonie erlebte ich die richtig mit 1, 2, 3 — 4, 5, 6 gravitätisch ausgeschlagenen Bruchtheile dieser Taktart). Für meine arme Erzählung mit dem römischen Papste behalf der Dirigent sich jedoch, wie gesagt, mit einem zagenden Alla-breve, gleichsam um es den Orchestermusikern zu überlassen, was sie von den Vierteln halten wollten; hieraus resultirte denn, daß das Tempo gerade um einmal zu schnell ge-

nommen wurde, nämlich anftatt bes oben bezeichneten Berhaltniffes tam bie Sache jest fo heraus:



Diek war nun musikalisch recht interessant, nur nöthigte es ben armen Sanger bes "Tannhäuser" seine schmerzlichen Erinnerungen von Rom in einem bochft leichtfertigen, ja luftig bupfenben Walzerrhythmus zum Besten zu geben, — was mich wieber an die Erzählung Lobengrin's vom Gral erinnert, welche ich in Wiesbaben scherzando (als galte fie ber Fee Rab) rezitirt gebört habe. Da ich nun diekmal einen so herrlichen Darsteller. wie L. Schnorr, für ben Tannhäuser mir zur Seite hatte, mußte ich benn, um ber ewigen Gerechtigkeit willen bas rechte Tempo herzustellen, gegen meinen Altmeister einmal respektvollst einschreiten, mas einiges Argerniß verursachte. Ich glaube, es führte mit ber Zeit sogar zu Martyrien, welche felbst ein taltblütiger Evangelienkritiker mit zwei Sonetten zu befingen sich gebrungen fühlte. Es giebt jest nämlich wirklich befungene Märtyrer ber reinen flaffischen Mufik, welchen etwas näher nachzusehen ich mit bem Folgenden mir erlauben werde. -

Wie ich bieß mit bem Borangehenben bereits öfter berührte, sind Bersuche zur Mobisitation bes Tempo's zu Gunsten bes Bortrages klassischer, namentlich Beethoven'scher Tonstüde von bem Dirigenten-Gremium unserer Zeit immer mit Wiberwillen aufgenommen worden. Ich wies aussührlicher nach, daß einseitige Modisitation des Zeitmaaßes, ohne entsprechende Modisitation des Bortrages im Betreff der Tongebung selbst, ein anscheinendes Recht zu Einsprüchen gäbe, wogegen ich den hier tiefer zu Grunde liegenden Fehler ebenfalls ausbeckte, somit diesen Einsprüchen keinen anderen Grund als den der Unfähig-

feit und Unberufenheit unserer Dirigenten im Allgemeinen übrig ließ. Ein wirklich giltiger Grund gur Abmahnung von bem mir unerläglich buntenben Berfahren in jenen bezeichneten Rallen ift allerdings wieberum ber, bag jenen Tonftuden nichts fcablicher werben mußte, als willfürlich in ihren Vortrag gelegte Nüancen auch bes Tempo's, wie sie sofort bem phantaftischen Belieben jebes, etwa auf Effett logarbeitenben ober von fich eingenommenen eitlen Tattidlagers Thur und Thor öffnen, und unfere klassische Musiklitteratur mit ber Zeit zu ganglicher Untenntlichkeit entstellen murben. Sieraegen läßt fich naturlich nichts Anderes einwenden, als daß es eben traurig um unsere Mufit fteht, ba folche Befürchtungen aufkommen können, weil bamit zugleich ausgesprochen ift, bag man an eine Macht bes mahren Runftbewußtfeins, an welcher jene Willfürlichkeiten fich fogleich brechen murben, in unferen gemeinsamen Runftzuftanben nicht glaubt. Somit fällt auch dieser, andererseits wohlgerecht= fertigte, felten aber ehrlich gemeinte Ginfpruch auf bas Zugeständniß einer allgemeinen Unfähigkeit unseres musikalischen Dirigentenwesens jurud: benn, wenn es ben Stumpern nicht erlaubt fein foll, mit unserer flaffischen Musit willfürlich zu verfahren, warum haben bagegen unsere vorzüglichsten und angesehensten Musiker nicht für bas Rechte geforgt, und warum haben gerade fie den Vortrag biefer klaffischen Dufik in eine folche Bahn der Trivialität und wirklichen Entstelluna geleitet. daß mit Recht jeder lebhaft empfindende Musiker sich davon un= befriedigt, ja angewidert fühlen muß?

So kommt es benn auch, daß jener an sich berechtigte Ginspruch meistens nur als Borwand zu jeder Opposition gegen
jede Bemühung in dem von mir gemeinten Sinne gebraucht
wird, und der Grund wie die Absicht hiervon bleiben immer
nur die eigene Unfähigkeit und geistige Trägheit, welche unter
Umständen bis zur Aggressivität sich erhisen, da die Unfähigen

und Trägen eben in immenfer Majoritat find.

Da nun die meisten klassischen Werke stets nur in höchst unvollkommener Weise bei uns zuerst eingeführt worden sind (man denke nur an die Berichte über die Umstände, unter welden Beethoven's schwierigste Symphonien zur ersten Aufführung gelangten!), Bieles auch sofort nur gänzlich entstellt vor das beutsche Publikum gebracht wurde (man vergleiche hierüber meine

Abhandlung über Glud's Duvertüre zu "Avhigenia in Aulis" im fünften Banbe biefer gefammelten Schriften und Dichtungen), so muk man sich jest beutlich machen, welches der Rustand bes Bortrages nur fein kann, in welchem biefe Werke uns unter bem Befete jener Unfähigfeit und Tragbeit eifrigft tonfervirt merben, wenn man andererseits rucksichtslos erwägt, in welchem Sinne felbst ein Meister wie Men bels fohn fich mit ber Leitung biefer Werke befakte! Gewiß ist nun von bei weitem untergeordneteren musikalischen Größen nicht zu verlangen, bag fie von felbst zu einem Verständnisse kommen sollten, welches ihrem eigentlichen Meister nicht aufging; benn für Minderbefähigte giebt es nur einen Wegweifer jum Erfaffen bes Richtigen, - bas Beisviel. Auf biefes konnten fie auf bem pon ihnen eingeschlagenen Wege nicht treffen. Das Trostlose ist nun aber, daß biefer führerlose Weg zu einer folden Breite ausgetreten worben ift, bag nirgends mehr Raum für Denjenigen übrig geblieben, ber bas Beispiel etwa einmal geben konnte. Und beswegen unterwerfe ich hier biefe pietistische Abwehr besjenigen Geiftes, ben ich als ben richtigen für ben Bortrag unferer großen Dufit bezeichnet habe, einer icharfer eingehenben Betrachtung, um ben sonberbaren renitenten Geift, welcher jene Abwehr eingiebt, in feiner wirklichen Armfeligkeit aufzubeden, und vor Allem ihm ben Beiligenschein zu benehmen, mit meldem er fich als teufder beuticher Runftgeift zu ichmuden herausnimmt. Denn biefer Geift ift es, welcher jeden freien Aufschwung unseres Musikwesens bemmt, jeden frischen Luftzug von seiner Atmosphäre ferne hält, und mit der Zeit wirklich die glorreiche beutsche Dufit zu einem farblofen, ja lächerlichen Gefpenft vermischen tann.

Es erscheint mir nun wichtig, biesem Geiste nahe in bie Augen zu sehen, und ihm auf ben Kopf zuzusagen, woher er stamme, — nämlich ganz gewiß nicht aus bem Geiste ber beutsichen Musik. Diesem näher nachzusorschen wird hier nicht nöthig sein. Den positiven Werth ber neueren, b. h. Beetshoven'schen, Musik abzuwägen, ist nicht so leicht, benn er wiegt schwer, und zu einem Bersuche hierzu haben wir gute Stunden und bessere Tage abzuwarten, als unser heutiges Musikwesen sie uns bereitet; dagegen möge es uns für jett als Studie hierzu gelten, daß wir ben negativen Beweis für jenen Werth

an dem Unwerth derjenigen Musikmacherei nachweisen, welche sich gegenwärtig als klassisch und beethovenisch gebahrt. —

Es ift nun zunächst zu beachten, bag bie von mir näher bezeichnete Oppofition, mahrend fie nur burch ganglich ungebilbete Scribenten in der Breffe fich wirklich laut, ja lärmend benimmt, bei ihren eigentlichen unmittelbaren Theilhabern mehr verbiffen und mortscheu sich äußert. ("Seben Sie, er kann sich nicht außfprechen" - fagte mir, mit bebeutungsvoll finnigem Blicke, einmal eine Dame von folch' einem fittigen Mufiter.) Das Schickfal ber beutschen Musikauftanbe, die gangliche Achtlosigkeit ber beutichen Runftbehörden, bat Senen nun einmal die Führung ber höheren deutschen Musikgeschäfte in die Hände gespielt: fie fühlen sich sicher in Amt und Würden. — Wie ich vom Anfana berein es beachten ließ, besteht biefer Areopag aus zwei grund= verschiebenen Geschlechtern: bem ber verkommenben beutschen Mufikanten alten Styles, welche besonders im naiveren Subbeutschland sich länger in Ansehen erhielten, und bem ber bagegen aufgekommenen eleganten Mufiker neueren Styles, wie fie namentlich in Nordbeutschland aus der Schule Mendels= sohn's hervorgingen. Gewiffen Störungen ihres gebeihlichen Geschäftes, welche sich von neuester Zeit batiren, ift es ju verbanken, daß biese beiben Gattungen, welche fonst nicht viel von einander hielten, fich zu gegenseitiger Anerkennung vereinigt haben, und in Subbeutschland bie Menbelssohn'iche Schule, mit bem mas bazu gerechnet wirb, schlieflich nicht minber goutirt und protegirt wird, als in Nordbeutschland ber Brototyp ber füddeutschen Unproduktivität mit plötlich empfundener Hochachtung bewilltommnet wird, mas ber felige Linbpaintner leiber nicht mehr erlebt hat. Beibe reichen fich fo gur Berficherung ihrer Rube bie Banbe. Bielleicht hatte Die erftere Gat= tung, die bes von mir gemeinten eigentlichen beutschen Dufifanten, bei biefer Alliang einen gewiffen inneren Widerwillen zu überwinden: doch hilft ihr eine nicht vorzüglich löbliche Eigenschaft ber Deutschen aus ber Verlegenheit, nämlich bie mit ber Unbeholfenheit verbundene Scheelfucht. Diese Gigenschaft verbarb bereits einen ber bebeutenbsten Musiker ber neueren Reit (wie ich bieg anderswo nachgewiesen habe) bis zur Berläugnung feiner eigenen Natur, bis jur Unterwürfigkeit unter bas beutschverberbliche neue Geset ber eleganten zweiten Gattung. Was die Opposition der untergeordneteren handwerkerlichen Naturen betraf, so hatte sie nicht viel Anderes zu sagen, als: wir können nicht mit fort, wir wollen, daß Andere auch nicht fort können, und ärgern uns, wenn diese doch fort können. Hier ist Alles ehrliche Bornirtheit, die nur aus Ärger unehrlich wird.

Anders verhält es sich bagegen im neueren Lager, wo die seltsamsten Verzweigungen persönlicher, geselliger, ja nationaler Interessen die allerkombinirtesten Verhaltungs-Maximen an die Hand gegeben haben. Ohne auf die Bezeichnung dieser mannigfaltigen Interessen hier einzugehen, hebe ich nur dieses Hauptsächlichste hervor, daß hier Vieles zu verbergen, Vieles nicht merken zu lassen ist. In einem gewissen Sinne liegt hier sogar daran, an sich den "Musiker" nicht eigentlich auffällig werden zu lassen: und dieß hat seinen Grund.

Mit bem rechten beutschen Musiker war ursprünglich schwer zu verkehren. Wie in Frankreich und England, war der Mufifer auch in Deutschland von je in sehr vernachlässigter, ja verachteter sozialer Stellung; hier murben von ben Kürsten und Bornehmen fast nur italienische Musiter für Menschen gehalten, und in wie bemuthigender Beise fie ben beutschen porgezogen murben, fonnen mir unter anderem an Mozart's Behandlung von Seiten des kaiserlichen Hofes in Wien uns abnehmen. Bei uns blieb ber Musiker immer nur ein eigenthumliches, halb wildes, halb kindisches Wefen, und als folches ward er von seinen Lohngebern gehalten. Unsere größten muß= falischen Genie's trugen für ihre Bildung die Merkmale dieser Ausscheidung aus ber feineren, ober auch geistreicheren Gefellschaft an sich: man denke nur an Beethoven in seinem Verkehre mit Goethe in Teplit. Bei bem eigentlichen Mufiker feste man eine der höheren Bildung durchaus unzugängliche Organisation voraus. S. Marichner, ba er mich 1848 in lebhafteften Bemühungen für die Bebung bes Geiftes in ber Dresbener Rapelle begriffen sah, mahnte mich einmal fürsorglich hiervon ab. und meinte, ich follte boch nur bebenken, bag ber Dufiker ja rein unfähig mare mich zu verstehen. — Gewiß ist nun, baß (worauf ich schon anfänglich hinwies) auch die höheren und böchsten musikalischen Bosten bei uns allermeistens nur burch von unten aufgerückte eigentliche "Musiker" eingenommen worben find, was in einem guten handwerferlichen Sinne manches Bortreffliche mit sich brachte. Es bildete sich ein gewisses Familienwesen in solch' einem Orchester-Patriarchat aus, dem es nicht an Innigkeit, sondern wohl nur an dem zu rechter Zeit einmal frei eindringendem Luftzuge eines genialen Anhauches sehlte, welcher dann schnell ein schönes, wenn auch mehr wärmendes als leuchtendes Feuer dem eigenthümlich intelligenten

Bergen eines folden Rörpers entfachen fonnte.

Bie nun aber z. B. ben Juben unser Gewerkwesen fremb geblieben ift, so wuchsen auch unsere neueren Musikbirigenten nicht aus bem musikalischen Handwerkerstande auf, der ihnen, schon der strengen wirklichen Arbeit wegen, widerwärtig war. Dagegen pslanzte sich dieser neue Dirigent sogleich auf der Spitze des musikalischen Innungswesens, etwa wie der Banquier auf unserer gewerkthätigen Sozietät, auf. Hierfür mußte er sofort Eines mitbringen, was dem von unten auf gedienten Musiker eben abging, oder von ihm doch nur äußerst schwer, und selten genügend zu gewinnen war: wie der Banquier das Kapital, so brachte dieser die Gebildetheit mit. Ich sage: Gebildetheit, nicht Bildung; denn wer diese wahrhaft besitzt, über den ist nicht zu spotten: er ist Allen überlegen. Der Bestier der Gebildetheit aber läst über sich reden.

Dir ift nun kein Kall bekannt geworben, in welchem felbst bei ber glucklichsten Pflege biefer Gebilbetheit hier ber Erfola einer wahren Bilbung, nämlich wahre Geistesfreiheit, Freiheit überhaupt, zum Borfchein gefommen mare. Selbst Mendels= sohn, bei so manniafachen und mit ernstlicher Sorafalt aepflegten Anlagen, ließ beutlich an fich erkennen, daß er zu jener Freiheit nie gelangte, und jene eigenthumliche Befangenheit nie überwand, welche für ben ernsten Betrachter ihn, trot aller verbienten Erfolge, außerhalb unseres beutschen Runftwesens erhielt, ja vielleicht in ihm selbst zu einer nagenden, sein Leben so unbegreiflich früh verzehrenden Bein ward. Der Grund hier= von ift eben biefer, daß bem gangen Motive eines folchen Bilbungsbranges feine Unbefangenheit innewohnt, wogegen biefes mehr in ber Nöthigung, vom eigenen Wefen etwas zu verbeden, als in bem Triebe, diefes felbst frei zu entfalten, beruht. Die Bilbung, welche hieraus hervorgeht, kann baher nur eine un-

wahre, eine eigentliche Afterbildung sein: hier kann in einzelnen Richtungen bie Intelligeng febr geschärft werben; Das, worin alle Richtungen zusammentreffen, tann aber nie die mahre, rein febende Intelligeng felbst fein. — Wenn es nun fast tief bekümmert, diesen inneren Vorgang an einem besonders begabten und gart organisirten Individuum zu verfolgen, so widert es uns bagegen balb an, bei geringeren und trivialeren Naturen bem Verlaufe und Ergebnisse besselben nachzugehen. hier lächelt ung balb Alles platt und nichtig an, und wir baben nicht Luft, bieses Brinsen ber Gebilbetheit wiederum zu belächeln, wie die meiften unseren Rulturzuftanben oberflächlich Bufebenben fie einzig zu empfinden pflegen, fo gerathen wir über diefen Unblid wohl in wirklichen Unmuth. Und hierzu hat ber beutsche Musiker ernstliche Veranlassung, wenn er heut' zu Tage gemahren muß, daß diese nichtige Gebildetheit sich auch ein Urtheil über ben Geift und die Bebeutung unserer berrlichen Mufit anmaaken will.

Im Allgemeinen ist es ein Hauptcharakterzug dieser Gebildetheit, bei nichts ftart zu verweilen, fich in nichts tief zu versenken, ober auch, wie man sich ausbrückt, von nichts viel Wesens ju machen. Dabei wird bas Größte, Erhabenfte und Innigfte für etwas recht Natürliches, gang "Selbstverftanbliches", ju jeber Reit Allen zu Gebote Stehenbes ausgegeben, davon Alles zu erlernen, auch wohl nachzumachen fei. Bei bem Ungeheuren, Göttlichen und Damonischen, ift baber nicht zu verweilen, ichon weil an ihm etwas Nachzuahmendes eben burchaus nicht aufzufinden glückt, wehhalb es biefer Gebildetheit geläufig ift, z. B. von Auswüchsen, Übertreibungen u. bergl. zu reben, woraus bann wieder eine neue Afthetit hervorgegangen, welche por Allem fich an Goethe zu lehnen vorgiebt, weil biefer ja auch allen Ungeheuerlichkeiten abhold gemefen mare, und bafür fo eine schöne, ruhige Klarbeit erfunden habe. Da wird benn bie "Harmlosigkeit" ber Runst gepriesen, ber hier und ba zu heftige Shiller aber einigermaaken verächtlich behandelt, und fo, in fluger Übereinstimmung mit bem Philister unserer Zeit, ein gang neuer Begriff von Rlaffigität gebilbet, zu welchem in weiteren Runftgebieten endlich auch bie Griechen herbeigezogen merben, bei benen ja flare, burchfichtige Seiterfeit fo recht zu Saufe war. Und biefe seichte Abfindung mit allem Ernsten und

Furchtbaren bes Daseins wird zu einem völligen System neuester Beltanschauung erhoben, in welchem schließlich auch unsere gebilbeten neuen Musikheroen ihren ganz unbestrittenen, behaglichen

Chrenplat finden.

Wie biefe fich mit unseren großen beutschen Tonwerten abfanden, wies ich an einigen berebten Beisvielen nach. Sier ift nur noch zu erklären, mas es mit biefem, von Menbelssohn so bringend empfohlenen "Darüberhinmeggeben" für einen beiteren griechischen Sinn hatte. An seinen Anhängern und Nachfolgern ist bieß am beutlichsten nachzuweisen. Bei Menbelsfohn hieß es: die unvermeidlichen Schwächen ber Ausführung, unter Umftanden vielleicht auch bes Auszuführenden, verbergen; bei Jenen kommt nun aber noch bas gang besondere Motiv ihrer Gebildetheit hinzu, nämlich: überhaupt zu verbeden, kein Aufsehen zu machen. Dieß hat nun einen fast rein physiologis fchen Grund, welcher mir aus einem icheinbar hiervon abliegenben Erlebnisse auf analogische Weise recht flar murbe. die Aufführung meines "Tannhäuser" in Baris hatte ich die erfte Scene im Benusberg neu bearbeitet, und bas hierfür früher nur flüchtig Angebeutete nach breiterer Anlage ausgeführt: ben Balletmeister wies ich nun barauf hin, wie die jämmerlich gehüpften kleinen Pas feiner Mänaben und Bacchantinnen fehr läppisch zu meiner Musik kontrastirten, und wie ich bagegen verlange, daß er hierfür etwas bem auf berühmten antiken Reliefs bargestellten Gruppen ber Bachantenzuge Entsprechendes, Rühnes und wild Erhabenes erfinden, und von feinem Corps ausführen laffen folle. Da pfiff ber Mann burch bie Kinger und fagte mir: "Ah, ich verftehe Sie fehr wohl, aber dazu beburfte ich lauter erfter Sujets; wenn ich biefen meinen Leuten ein Wort hiervon fagen, und ihnen bie von Ihnen gemeinte Attitube angeben wollte, auf ber Stelle hatten wir ben Cancan', und maren verloren". - Gang bas gleiche Gefühl, welches meinen Barifer Balletmeifter zur Ginhaltung bes allernichtssagenosten Tanzpas seiner Mänaben und Bacchantinnen beftimmte, verbietet nun unferen eleganten Dufitführern neuen Styles, fich felbst irgendwie ben Zügel ihrer Gebilbetheit schießen zu laffen: fie miffen, bag bas bis zum Offenbach'ichen Standal führen tann. Gin marnendes Beifviel für fie mar hierin Menerbeer, ber burch die Bariser Oper bereits in fo

bebenklicher Beise zu gewissen semitischen Accentuationen in der Musik verleitet worden war, daß die "Gebilbeten" einen Schreck bavor bekamen.

Ein großer Theil ihrer Bilbung bestand seither eben barin, auf ihr Gebahren mit ber Sorafalt Acht zu haben, wie ber mit bem Naturfehler bes Stammelns ober Lispelns Behaftete, welcher in feiner Rundgebung alle Leibenschaftlichkeit vermeiben muß, um nicht etwa in bas ungebührlichfte Stottern ober Sprubeln zu verfallen. Dieses ftete Achtaufsichhaben hat nun gewiß ben sehr angenehmen Erfolg gehabt, daß ungemein viel Wibermartiges nicht mehr zum grellen Borfchein tam, und die allaemeine humane Mijdung viel unauffälliger vor fich ging, mas wiederum für und Alle bas Gute hatte, bag unfer eigenes beimisches, nach vielen Seiten bin ziemlich versteiftes und burftig entwickeltes Element manche lockernbe Anreaung gewann: ich ermähnte anfänglich bereits, daß bei unseren Musikern die Grobbeit fich mäßigte, zierliche Ausarbeitung ber Details im Bortrage u. f. w. mehr an die Tagesordnung tam. Aber etwas Unberes ift es, wenn aus biefer Nöthigung jur Burudhaltung und Ausglättung gemiffer bebenklicher verfönlicher Eigenschaften ein Bringip für die Behandlung unferer eigenen Runft abgeleitet werben foll. Der Deutsche ift edig und ungelent, wenn er sich manierlich geben will: aber er ift erhaben und Allen überlegen, wenn er in bas Feuer gerath. Das follen wir nun Jenen zu Liebe zurüchalten?

In Wahrheit sieht es heut' zu Tage barnach aus. — Wo ich früher noch mit einem jungen Musiker, ber in Mendelssohn's Nähe gekommen war, zusammentraf, wurde mir immer nur die eine vom Meister ertheilte Ermahnung berichtet, beim Komponiren ja nicht an Wirkung oder Effekt zu denken, und Alles zu vermeiden, was solchen hervorbringen könnte. Das lautete ganz schön und gut, und wirklich ist es auch allen dem Meister treu gebliedenen Schülern nie begegnet, Effekt oder Wirkung hervorzubringen. Nur schien mir dieß eine gar zu negative Lehre zu sein, und das Positive des Erlernten sich nicht sonderlich reich auszunehmen. Ich glaube, alle Lehre des Leipziger Konservatoriums ist auf diese negative Maxime begründet, und habe ersahren, daß die jungen Leute mit der in ihr enthaltenen Warzung dort völlig gequält wurden, wogegen die besten Anlagen

ihnen bei ben Lehrern keine Gunst gewinnen konnten, sobald sie für ihren Geschmad an der Musik zunächst nicht Allem entsagten,

was nicht pfalmengerecht mare.

Runächst, und für unsere Untersuchung am wichtigsten, äußerte fich der Erfolg dieser negativen Maxime eben im Bor= trage unserer klassischen Musik. Dieser marb einzig burch bie Kurcht davor geleitet, etwa in das Draftische zu fallen. Ich habe bisher nichts davon erfahren können, daß namentlich diejenigen Beethoven'schen Klavierkompositionen, in benen bes Meisters eigenthümlichster Styl am erkenntlichsten ausgebildet ift, von ben Bekennern jener Lehre wirklich studirt und gespielt worden find. Lange Zeit blieb es mein sehnlicher Wunsch, Jemand angutreffen, ber mir einmal bie große Bbur-Sonate gu Behör bringen könnte; er wurde mir endlich erfüllt, aber allerdings aus einem ganz anderen Lager, als jenem in der Kriegszucht ber Menbelssohn'ichen Maxime geschulten. Bon bem großen Frang Lifat murbe mir benn auch erst meine Sehnsucht, Bach au hören, erfüllt. Gerade Bach wurde zwar mit Borliebe auch bort kultivirt; benn hier, wo vom mobernen Effekt, ober auch von Beethoven'scher Draftit gar nicht die Rebe sein konnte, mar die feligmachende glatte, durchaus gewürzlose Bortragsart scheinbar so recht eindringlich beizubringen. Bon einem ber namhaftesten alteren Musiter und Genoffen Menbelssohn's (beffen ich schon bei Gelegenheit bes Tempo di Menuetto ber achten Symphonie gebachte) erbat ich mir einmal ben Bortrag bes achten Praludiums mit Ruge aus bem erften Theile bes wohltemperirten Rlaviers (Es moll), weil biefes Stud mich ftets so besonders magisch angezogen hatte; ich muß gestehen, daß ich felten einen ähnlichen Schreck empfunden habe, als ihn mir bie freundlichste Gemährung biefer meiner Bitte brachte. Da mar benn allerdings von bufterer beutscher Gothit und all' ben Alfanzereien nicht mehr die Rebe; bagegen floß bas Stud unter ben Banben meines Freundes mit einer "griechischen Seiterkeit" über bas Rlavier hin, daß ich vor Harmlofigkeit nicht wußte mobin, und unwillfürlich in eine neu-hellenische Synagoge mich verfest sah, aus deren musikalischem Kultus alles alttestamentarische Accentuiren auf das Manierlichste ausgemerzt mar. Roch prickelte mir bieser sonderbare Vortrag in den Obren, als ich endlich einmal Lifat bat, mein mufikalisches Gemuth von biefem peinlichen Einbrucke zu reinigen: er spielte mir das vierte Prälubium mit Juge (Cis moll). Nun hatte ich wohl gewußt, was mir von Liszt am Klaviere zu erwarten stand; was ich jett kennen lernte, hatte ich aber von Bach selbst nicht erwartet, so gut ich ihn auch studirt hatte. Aber hier ersah ich eben, was alles Studium ist gegen die Offenbarung; Liszt offenbarte mir durch den Bortrag dieser einzigen Juge Bach, so daß ich nun untrüglich weiß, woran ich mit diesem bin, von hier aus in allen Theilen ihn ermesse, und jedes Irrewerden, jeden Zweisel an ihn kräftig gläubig mir zu lösen vermag. Ich weiß aber auch, daß Iene von ihrem als Eigenthum gehüteten Bach nichts wissen; und wer hieran zweiselt, dem sage ich: laßt ihn euch von ihnen vorspielen!

Ich rufe ferner ben ersten Besten aus jenem pietistischen Musik-Mäßigkeitsvereine, ben ich sofort noch näher betrachten werbe, auf, wenn er einmal von List die große Beethoven schwerbe, auf, wenn er einmal von List die große Beethoven schwerbe, wir gewissenhaft zu bezeugen, ob er diese Sonate porher wirklich gekannt und verstanden hatte? Mir wenigstens ist es möglich einen Solchen zu bezeichnen, der mit Allen, welche diesem wundervollen Erlebnisse beiwohnten, in wahrer Ergriffenheit jenes unerläßliche Geständniß zu bekräftigen sich gedrungen fühlte. Wer ist es noch jetzt, der Bach und den ächten großen Beethoven wirklich öffentlich zum Bortrag bringt, und jede Zuhörerschaft zu dem gleichen freudigen Geständnisse hinreißt? Ist es ein Schüler der Enthaltsamteitsschule? Nein! Es ist einzig List's berusenster Nachfolger, Hans von Bülow.

Dieß genüge für jett, um hierüber etwas gefagt zu haben. —

Es muß uns nun wieder intereffiren, ju feben, wie fich biefen schönen Offenbarungen gegenüber jene Herren, mit benen

wir hier zu thun haben, des weiteren verhalten.

Ihre politischen Erfolge, in sofern die ber "Wirkung" Abholden das Feld der Wirksamkeit auf dem Gebiete des deutschen musikalischen Gemeinwesens behaupten, sollen und jett nicht kümmern, wogegen die religiöse Entwickelung ihrer Gemeinde und interessirt. In diesem Betreff ist nun die frühere, mehr von ängstlicher Befangenheit und selbstbesorgter Bedenklichkeit eingegebene Maxime: "nur keinen Essekt!" aus einer fast zart= finnigen Klugheitsmaaßregel zu einem wirklich aggreffiven Dogma erhoben worden, bessen Bekenner mit muckerischer Scheu ihre Augen abwenden, wenn ihnen in der Musik einmal ein ganzer Mann begegnet, als ob sie da gar etwas Unzüchtiges gewahren könnten. Diese Scheu, wie sie ursprünglich nämlich nur eigene Impotenz verdeckte, wird jest zur Anklage der Potenz, und diese Anklage gewinnt aktive Kraft aus der Verdächtigung und Verleumdung. Der nährende Boden, auf welchem dies Alles sür sein Gedeihen sorgt, ist eben der arme Geist des deutschen Philisterthums, des im kleinlichsten Wesen verwahrlosten Sinnes, unter welchem wir auch unser Musikerwesen mit inbegriffen ge-

feben haben.

Das hauptingredienz bleibt aber eine gemiffe finnig bunfende Behutsamfeit gegen Das, mas man nicht zu leiften vermag, mit Berleumbung beffen, mas man gern leiften möchte. Es ist über Alles traurig, daß man in dieses Unwesen eine so tüchtige Natur, wie Robert Schumann verwickeln, ja fcließlich sein Andenken gur Kirchenfahne für biefe neue Gemeinbe Das Unglud mar eben, bag Schumann fich machen konnte. etwas zumuthete, bem er nicht gewachsen mar, und gerabe bie hierdurch sich kundgebende verfehlte Seite seines künstlerischen Schaffens zum wohlgeeignet dunkenden Aushängeschilde für diese neueste Musik-Gilde gemacht werden konnte. Das, worin Schumann liebenswerth und burchaus anmuthend war, und was baber auch gerabe unfererseits (ich nenne mit Stolz mich hier zu Lifat und ben Seinigen gehörig) schöner und empfehlenber aepflegt wurde, als von seinen eigenen Angehörigen, warb, weil barin sich wahre Broduktivität beurkundete, von Jenen gestissent= lich unbeachtet gelassen, vielleicht nur weil ihnen der Bortrag dafür abging. Dagegen wird heute Das, worin Schumann eben Die Beschränktheit seiner Begabung aufbedte, nämlich auf bas größere, fühnere Konzeption Angelegte, sorgsam von ihnen bervorgezogen: wird es nämlich in Wahrheit vom Bublikum nicht recht goutirt, so kommt es zu Statten, baran nachzuweisen, bak es eben schön sei, wenn etwas teinen "Effett" mache, und endlich kommt ihnen sogar noch ber Vergleich mit bem, namentlich bei ihrem Vortrage immer noch so sehr unverständlich bleiben= ben Beethoven ber letten Beriode zu Statten, mit welchem fie nun ben schwülftig unintereffanten, aber von ihnen fo leicht zu

bewältigenden (nämlich seiner ganzen Anforderung nach nur glatt herunterzuspielenden) R. Schumann sehr glücklich in einen Topf wersen können, um zu zeigen, wie ja, selbst in Übereinstimmung mit dem kühnsten Ungeheuerlichen, ihr Ibeal eigentlich mit dem Allertiessinnigsten des deutschen Geistes zusammen gehe. So gilt denn endlich der seichte Schwulst Schumann's mit dem unfäglichen Inhalte Beethoven's als Ein und dasselbe, aber immer mit dem Borbehalte, daß drastische Erzentrizität eigentlich unzulässig, und das gleichgiltig Nichtssagende das eigentlich Rechte und Schickliche sei, auf welchem Punkte dann der richtig vorgetragene Schumann mit dem schlecht vorgetragenen Beethoven allerdings ganz erträglich zu einander gehalten werden können.

Hiermit gerathen diese sonderbaren Bachter ber musikalischen Keuschheit zu unserer großen klassischen Musik in die Stellung von Gunuchen im großherrlichen Harem, und beshalb scheint der Geist unseres Philisterthums ihnen auch gern die Bewachung des immerhin bedenklichen Ginflusses der Musik auf die Familie anzuvertrauen, da man sicher zu sein glauben darf, von dieser Seite nichts bedenkliches aufkommen zu seben.

Bo bleibt nun aber unfere große, unfäglich herr=

liche beutsche Musik? -

Was aus unserer Musik wird, darauf kann es uns hierbei am Ende einzig ankommen. Denn, daß andererseits in einer gewissen Beriode einmal nichts Besonderes geleistet wird, das könnten wir nach einer hundertjährigen glorreichen Periode wundervollster Produktivität stolz genügsam zu verschmerzen wissen. Aber gerade daß diese Leute, mit denen wir hier zu thun haben, sich als die Behüter und Bewahrer des ächten "deutschen" Geistes dieses unseres herrlichen Erdes gebahren, und als solche sich zu Geltung zu bringen bemüht sind, das läßt sie uns gefährlich erscheinen.

Ganz für sich betrachtet, ist an biesen Musikern nicht viel auszusezen; die meisten unter ihnen komponiren ganz gut. Herr Johannes Brahms war so freundlich, mir einmal ein Stud mit ernsten Bariationen von sich vorzuspielen, aus dem ich ersah, daß er keinen Spaß versteht, und welches mich ganz vortrefflich bünkte. Ich hörte ihn auch in einem Konzerte anderweitige ompositionen auf dem Klaviere spielen, was mich nun aller-

binas weniger erfreute: sogar mußte es mir impertinent erscheinen, daß von ber Umgebung biefes herren aus Lift und feiner Schule .. allerdings eine aukerorbentliche Technif". aber auch nichts weiter, zugesprochen murbe, mahrend ich die Technif bes Berrn Brahms, beffen Bortrag mich feiner Sprobigfeit und Solgernheit wegen fehr peinlich berührte, fo gern etwas mit bem Dle jener Schule befeuchtet gewünscht hatte, welches benn boch nicht ber Taftatur felbst zu entfließen scheint, sondern jedenfalls auf einem atherischeren Gebiete, als bem ber bloken "Technit" gewonnen wirb. Alles zusammen konstatirte jeboch eine gang respektable Erscheinung, von ber man nur einzig auf natürlichem Wege nicht zu begreifen vermag, wie fie, wenn nicht zu ber bes Beilandes, boch menigftens zu ber bes geliebteften gungers besselben gemacht werden konnte; es mußte benn sein, daß ein affektirter Enthusiasmus für mittelalterliche Schnigereien in jenen fteifen Holgfiguren bas Ibeal ber Rirchenheiligfeit zu erkennen uns verleitet hatte. Sebenfalls mußten wir uns bann wenigstens bagegen vermahren, unferen großen lebenbigen Beethoven in bas Gewand biefer Beiligkeit verkleibet uns vorgeführt zu bekommen, um etwa ihn, den Unverstandenen, in dieser Berunftal= tung neben ben aus ben natürlichsten Grunden unverständlichen Schumann ftellen zu können, gleichsam als ob ba, wo fie keinen Unterschied bemerklich zu machen verstehen, auch wirklich ar kein Unterschied stattfinde.

Wie es nun mit dieser Heiligkeit im Besonderen steh, beutete ich zuvor schon an. Forschen wir ihren Aspirationen nach, so werden wir bald auf ein neues Feld, und zwar auf dasjenige geleitet werden, auf welches der voraus angezeigte Gang unserer Untersuchungen "über das Dirigiren" uns jetzt zu

führen bat. —

Bor einiger Zeit warf ein sübdeutscher Zeitungsrebakteur meinen Kunsttheorien "muckerische" Tendenzen vor: der Mann wußte offenbar nicht, was er damit sagte; es war ihm einsach um ein böses Wort zu thun. Was ich dagegen von dem Wesen der Muckerei in Ersahrung gedracht habe, bezeichnet die sonders bare Tendenz dieser widerlichen Sekte damit, daß hier dem Anzreizenden und Verführerischen auf das Angelegentlichste nachzetrachtet wird, um an der schließlichen Abwehr desselben seine Widerstandskraft gegen den Reiz und die Verführung zu üben.

Der eigentliche Standal der Sache ging nun aber aus der Aufbeckung des Geheimnisses der Höchsteingeweihten dieser Sekte hervor, bei denen sich die angekündigte Tendenz dahin umkehrte, baß ber Wiberftand gegen ben Reig nur ben folieglich einzig erzielten Genuß zu steigern hatte. — Man murbe bemnach, auf bie Kunft angewendet, etwas nicht Sinnloses fagen, wenn man ber eigenthümlichen Enthaltsamkeitsschule bes von uns befprocenen mufikalischen Mäkigkeitsvereines muderhaftes Wefen zuspräche. Treiben fich nämlich die unteren Grade dieser Schule in bem Kreislaufe bes Reizes, wie ihn ber Charafter gerabe ber musikalischen Runft barbietet, und ber Enthaltsamkeit, welche eine bogmatisch geworbene Maxime ihnen auferlegt, herum, fo tann man ben boberen Graben wohl ohne groke Mube nachweisen, daß hier, im Grunde genommen, nur ber Benug bes ben unteren Graben Berbotenen erfehnt wird. Die "Liebeslieber-Walzer" bes beiligen Johannes, so albern sich schon ber Titel ausnimmt, könnten noch in die Rategorie der Abungen der unteren Grabe gesett merben: Die inbrunftige Sehnsucht nach ber "Oper" jeboch, in welche folieglich alle religiöse Anbacht ber Enthaltsamen sich verliert, zeichnet unverkennbar die höheren und höchsten Grade aus. Ronnte es bier ein einziges Dal zu einer glücklichen Umarmung der "Oper" kommen, so stünde zu vermuthen, daß die ganze Schule gesprengt mare. Rur bak bieß nie gelingen will, halt bie Schule noch jufammen; benn jebem miggludten Berfuche kann immer wieber ber Anschein eines freiwilligen Abstehens, im Sinne ber ritualistischen Übungen ber unteren Grade gegeben werben, und die nie glücklich gefreite Oper kann immer von Neuem wieder als blokes Symbol bes schließlich abzuwehrenden Reizes figuriren, so daß die Autoren burchgefallener Opern für besonders heilig gelten konnen. -

Wie verhalten sich nun, ernstlich gefragt, diese Herren Musiker zur "Oper"? — Denn hier haben wir, nachdem wir sie im Konzertsale, als ihrem Ausgangspunkte, aufgesucht, um bes "Dirigirens" willen schliehlich noch auszuforschen. —

Herr Ebuard Devrient hat uns die "Opernnoth", d. h. das Nothverlangen nach einer Oper, seines Freundes Mendelssfohn, in den ihm vor einiger Zeit gewidmeten "Erinnerungen" neuerdings zu Gemüthe geführt. Hieraus lernen wir auch das besondere Verlangen des benöthigten Meisters darnach kennen,

daß die ihm vom Schickfal bestimmte Oper recht "beutsch" fei, und bierzu follte ihm bas Material eben berbeigeschafft werben, - was nun leiber nicht gelingen wollte. Ich vermuthe, bag bieß Lettere feine natürlichen Grunde hatte. Bieles läßt fich burch Berabredung zu Stande bringen: bas "Deutschsein" und bie "ebel heitre" Oper, wie fie Menbelssohn's perfib-zartfinnigem Chrgeize porschwebte, laffen fich aber eben nicht machen, weil hierfür weber alte noch neue Testamente als Rezepte vorliegen. - Bas bem Meister unerreichbar blieb, murbe von bessen Gesellen und Lehrlingen bennoch nie ernstlich aufgegeben. Herr Hiller glaubte es erzwingen zu muffen, und zwar einfach burch heiteres, unverbroffenes Darangeben, weil es babei endlich boch nur auf ben "gludlichen Griff" anzukommen ichien, ber ja feiner Meinung nach - vor feinen Augen Anderen gelang, und ber bei rechter Ausbauer, wie beim hagarbfpiel, boch endlich auch einmal ihm zur hand kommen müßte. Das glückliche Griffsrab verfagte aber immer von Neuem. Reinem folug es ju: auch bem armen Schumann nicht: und fo Viele ber oberen und nieberen Grabe ber Enthaltsamkeitskirche "keusch und harmlos" bie Sanbe nach bem ersehnten wirklichen Opernerfolge ausftredten, nach furzer und boch mubsamer Täuschung war ber glüdliche Griff wieber — verfehlt.

Solche Erfahrungen verbittern felbst ben harmlosesten, und fie find um fo argerlicher, als andererseits bie Beschaffenbeit bes politischen Mufikstaates in Deutschland es mit sich bringt, daß die Rapellmeifter und Dufitbirektoren mit ihren Kunktionen zunächst an das Theater gebunden sind, und diese Berren bemnach auf bemjenigen Felbe ber mufitalischen Wirkfamteit bienen muffen, auf welchem fie auch fo gang und gar nichts zu leiften vermögen. Der Grund, aus welchem sie bieß nicht vermögen, tann nun unmöglich berjenige fein, ber anbererfeits einen Rufiker bazu befähigt, bem Opernwesen vorzustehen, b. h. ein guter Operndirigent zu fein. Und doch hat es das fonberbare, von mir anfänglich bereits näher bezeichnete Schickfal unferer Runftzustände fo mit fich gebracht, bag biefen Berren, welche unsere deutsche Konzertmusik nicht einmal biriairen können. auch noch das so sehr komplizirte Opernwesen zur Leitung übergeben worden ift. Nun ftelle fich ber Ginfichtsvolle vor, wie es

ba zugeben muß! — —

So ausführlich ich bei der Aufbedung ihrer Schwäche auf dem Felde, wo fie sich eigentlich zu hause finden müßten, zu Werke ging, so kurz kann ich nun im Betreff der Leistungen dieser herren Dirigenten auf dem Gebiete der Oper sein; benn hier heißt es einsach: "Herr, vergied ihnen, sie wissen nicht was sie thun!" Ich müßte, um ihre schmachvolle Wirsamkeit auf diesem Gebiete zu bezeichnen, diesmal mich zu dem positiven Nachweise des Bedeutenden und Guten wenden, was hier zu erwirken wäre, und dieß möchte mich von meinem vorgesteckten Ziele zu weit abführen; weßhalb ich mir diesen Nachweis für ein anderes Mal vorbehalte. Dafür hier nur so viel zur Charak-

teriftit ihrer Leiftungen als Operndirigenten. -

Auf bem ihnen zum Ausgangspunkte bienenben Gebiete ber Konzertmufit muß es biefen herren schicklich bunten, mit möglichst ernster Miene ju Werte ju geben; bier, in ber Oper, erscheint es ihnen jedoch passender, von vornherein die leichtfertig fleptische, geistreich-frivole Diene ju zeigen. Sie geben lächelnd zu, hier nicht fonberlich zu Saufe zu fein, und von Dingen, von benen sie nicht viel hielten, auch nicht viel zu verfteben. Daber von vornherein eine galante Gefälligkeit gegen Sänger und Sängerinnen, benen fie mit Bergnügen es recht zu machen fich erbieten: fie nehmen bas Tempo, führen Kermaten, Ritarbando's, Accelerando's, Transpositionen und vor Allem gern "Striche" ein, gang wie und wo Jene es munichen. Bober sollten sie ie den Beweiß für die Unsinnigkeit einer von bieser Seite ihnen gestellten Zumuthung nehmen? Källt es einem zur Bebanterei geneigten Dirigenten ig einmal ein, auf Diesem ober Jenem bestehen zu wollen, so hat er in ber Regel Unrecht. Denn, namentlich in bem von ihnen felbst so aufgefaßten frivolen Sinne ber Oper find Jene hier gang und gar zu haus, und wissen einzig, was und wie sie es können, so baß, wenn in ber Oper irgend etwas Anerkennenswerthes ju Tage tommt, bieß wirklich einzig ben Sangern und ihrem richtigen Inftinkte au verbanken ift, gerade wie im Orchefter bas Berbienft hiervon fast ledialich bem auten Sinne ber Musiker aufällt. — Dagegen muß man bloß einmal folch' eine Orchesterstimme, a. B. von "Norma" sich genau ansehen, um zu ermessen, was aus einem so harmlos beschriebenen Notenpapierhefte für ein seltsamer mufitalifder Wechfelbalg werben fann: nur bie Rolge von Transpositionen, wo bas Abagio einer Arie aus Kis-, bas Allegro ans K-bur, bazwischen (ber Militarmusik megen) ein Uebergang in Es bur gespielt wird, bietet ein mahrhaft entsexliches Bild von ber Mufit, zu welcher folch ein hochgeachteter Ravellmeifter munter ben Tatt ichlaat. Erft in einem Borftadt-Theater von Turin (also in Stalien) habe ich es einmal erlebt, ben "Barbier von Sevilla" wirklich forrett und vollständig zu hören; benn felbst folch' einer unschuldigen Partitur gerecht zu werben, verbrießt unfere Ravellmeister bie Mube, weil fie teine Ahnung bavon haben, bak felbst die unbedeutenbste Over burch volltommen forrette Borführung, eben icon ber burch biefe Korrettheit uns gemährten Befriedigung wegen, eine relativ recht mohl= thuende Wirkung auf ben gebildeten Sinn ausüben kann. Die seichtesten theatralischen Machwerke wirken auf den kleinsten Barifer Theatern angenehm, ja afthetisch befreiend auf uns, weil fie nie anders als durchaus korrekt und sicher in allen Theilen aufgeführt werben. So groß eben ist bie Macht bes fünstlerifden Bringipes, bag, wenn es nur in einem feiner Theile burch= aus richtig angewendet und erfüllt wird, wir sofort eine afthetische Wirkung bavon erhalten; mas wir hier finden, ift wirkliche Runft, wenn auch auf einer febr nieberen Stufe. von biesen Wirkungen lernen wir in Deutschland gar nichts fennen, außer etwa in Wien und Berlin burch eine Ballet= aufführung. hier nämlich liegt Alles in einer Sanb, und zwar in ber hand Desjenigen, ber seine Sache wirklich versteht: Dieß ift ber Balletmeister. Dieser schreibt bier glücklicher Weise auch einmal bem Orchefter bas Gefet ber Bewegung, für ben Bortrag wie für bas Tempo, vor, und zwar nicht wie ber einzelne Sanger nach feinen perfonlichen Belieben in ber Oper, sondern im Sinne bes Ensemble's, ber Nebereinstimmung Aller; und nun erleben wir es benn, daß auch plötlich bas Orchefter richtig fpielt, - ein außerft wohlthätiges Gefühl, welches Jebem angekommen sein wird, ber nach ben Beinen einer Opernauf= führung bort einmal folch' einem Ballet beiwohnte. In ber Oper könnte für eine ähnliche erfolgreiche Uebereinstimmung ber Regisseur wirken; aber sonderbarer Weise bleibt die Fiktion, als gebore die Oper ber absoluten Musik zu, trot aller erwiesenen und von jedem Sänger gewußten Unkenntnig bes musikalischen Leiters, aufrecht erhalten, so bak, wann benn einmal burch ben richtigen Instinkt talentvoller Sanger und eines durch das Werk begeisterten Darsteller: nnd Musiker: Personales eine Aufsführung wirklich glückte, wir es immer noch erlebt haben, daß der Herr Kapellmeister, als Repräsentant der Gesammtleistung betrachtet, zur Belohnung hervorgerusen und sonst wie ausgezeichnet wurde. Wie er hierzu kam, muß ihm selbst überraschend gewesen sein; auch er wird dann haben beten können: "Herr vers

gieb ihnen, sie wiffen nicht was sie thun!" -

Da ich mich aber nur über bas eigentliche Dirigiren pernehmen laffen wollte, habe ich, um mich in unfer Opernwesen im Allgemeinen nicht weiter zu verlieren, jest bloß noch zu bekennen, bak ich mit biesem Kavitel zum Schluk gelangt bin. Ueber bas Dirigiren unserer Ravellmeister in ber Over ift für mich nicht zu ftreiten. Dieß können etwa die Sanger thun, wenn fie fich über ben einen Dirigenten zu beklagen haben, baß er ihnen nicht genug nachgabe, über ben anderen, bag er ihnen nicht aufmertfam genug einhälfe: turz, auf bem Standpuntte ber allergemeinsten Handwerksleistung, auf welche es hier berauskommt, kann ba etwa ein Disput erhoben werben. Bom höheren Standpunkte einer wirklichen fünftlerischen Leiftung aus ift biefes Dirigiren aber gar nicht in Betracht zu nehmen. Und hierüber ein Bort zu fprechen kommt mir, und zwar mir allein unter allen jest lebenben Deutschen zu: wenhalb ich mir folieklich gestatten merbe, die Grunde biefer Burudweisung noch etwas naber qu erörtern.

Mit welcher ber von mir bezeichneten Eigenschaften unserer Dirigenten ich selbst bei ben Aufführungen meiner Opern zu thun habe, muß mir, wenn ich meine Erfahrungen in diesem Betreff überdenke, immer wieder ungewiß bleiben. Ist es der Geist, in welchem unsere große Musik im Konzert, oder der, in welchem die Oper im Theater behandelt wird? Ich glaube, das Schlimme für mich ist, daß diese beiden Geister sich beim Befassen mit meinen Opern die Hand reichen, um sich in einer nicht eben sehr erfreulichen Weise zu ergänzen. Wo der erstere, der an unserer klassischen Konzertmusik sich übende Geist, freies Spiel hat, wie in den einleitenden Instrumentalsägen meiner Opern, erfahre ich nur die niederschlagendsten Folgen jenes von mir so ausstührlich besprochenen Vorgehens. In diesem Bezug habe ich von nichts als vom Tempo zu reden, welches widersinnig

entweber verjagt (wie z. B. von Menbelssohn selbst bereinst in einem Leipziger Konzert meine Tannhäuser=Duvertüre, um sie als abschreckendes Beispiel hinzustellen), oder verschludert (wie in Berlin oder meistens sonst überall mein Lohengrin=Borspiel), oder verschleppt und verschludert zugleich (wie neuerdings mein Borspiel zu den "Meistersingern" in Dresden und anderen Orten), — nirgends aber mit der sinnvollen Modisitation zu Gunsten eines verständlichen Bortrages behandelt wird, auf welche ich mit nicht minderer Bestimmtheit, wie auf das Richtigspielen der Noten selbst rechnen muß.

Um von der letteren Rüance der verderblichen Aufführungsweise sogleich einen Begriff zu geben, führe ich allein das übliche Berfahren mit meinem Borspiele zu den "Meistersingern" an.

Das Hauptzeitmaaß dieses Stückes ward von mir mit "sehr mäßig bewegt" vorgezeichnet; dieß bebeutet also nach dem älteren Schema etwa: Allogro maestoso. Kein Tempo ist mehr als dieses, bei längerer Andauer, und namentlich bei stark episobischer Behandlung des thematischen Inhaltes, der Modifitation bedürftig, und es wird zur Ausführung mannigsaltiger Komsdinationen verschiedenartiger Motive gern gewählt, weil seine breite Gliederung im regelmäßigen 4/4 Takte diese Ausführung durch die Nahelegung jener Modifikation mit großer Leichtigkeit unterstützt. Auch ist dieser mäßig bewegte 4/4 Takt eben der allervieldeutigste; er kann, in kräftig "bewegten" Bierteln gesichlagen, ein wirkliches, lebhastes Allegro ausdrücken (dieß ist mein hier gemeintes Haupttempo, welches sich am lebhastesten in den, von dem eigentlichen Marsche zu dem Edur hinüberleistenden acht Takten:



fundgiebt); oder er kann als eine aus zwei 2/4 Takten kombinirte halbe Periode gedacht werden, und wird dann bei dem Eintritte des verkürzten Thema's:



ben Charakter eines lebhaften Scherzando's einzuführen erlauben; ober aber er kann selbst auch als Alla-breve ( $^2/_2$  Takt) gebeutet werden, wo er bann das ältere (namentlich in der Kirchenmusik angewendete) eigentliche, gemächliche Tempo andante, welches richtig mit zwei mäßig langsamen Schlägen zu taktiren ist, ausdrückt. In diesem letzteren Sinne habe ich ihn, vom achten Takte nach dem Wiedereintritte des Cour an, sür die Kombination des jest von den Bässen getragenen Haupt-Warschthema's mit dem in rhythmischer Verdoppelung von den Violinen und Violoncells gemächlich breit gesungenen zweiten Hauptthema verwendet:



Dieses zweite Thema führte ich zuerst im reinen 4/4 Takt verskürzt ein



Bei größter Zartheit im Bortrage hat es hier einen leibenschaftlichen, fast hastigen Charakter (ungefähr ben einer heimlich geflüsterten Liebeserklärung) an sich; um ben Hauptcharakter ber Zartheit rein zu erhalten, muß bas Tempo, ba die leibenschaftliche Hast durch die bewegtere Figuration entschieden genug ausgedrückt ist, nothwendig um Etwas zurückgehalten, somit zu ber äußersten Nüance bes Hauptzeitmaaßes nach ber Richtung ber Gravität bes 4/2 Taktes hin gebrängt werben, und um bieß unmerklich (b. h. ohne ben Hauptcharakter bes zu Grunde liegenden Tempo's wirklich zu entstellen) ausführen zu können, leitet ein mit "poco rallentando" bezeichneter Takt diese Wensbung ein. Durch die endlich vorherrschend werdende unruhigere Rüance dieses Thema's,



welche ich auch besonders mit "leidenschaftlicher" für den Bortrag bezeichnete, war es mir leicht, das Tempo wieder in seine ursprünglich bewegtere Richtung zurückzuleiten, in welcher endlich es sich dazu besähigen konnte, mir als das oben bezeichnete Andante alla breve zu dienen, womit ich wieder nur eine bereits in der ersten Exposition des Stückes entwickelte Nüance des Haupttempo's von Neuem aufzunehmen hatte. Die erste Entwickelung des gravitätischen Marschthema's hatte ich nämlich in eine sogleich breiter ausgeführte Coda von cantabilem Charakter ausgehen lassen, welche nur dann richtig vorzutragen war, wenn sie in jenem Tempo andante alla breve aufgefaßt wurde. Da diesem volltönig zu spielenden Cantabile



bie in muchtigen Lierteln auszuführende Fanfare



voranging, hatte diese Umstimmung des Tempo's sehr ersichtlich mit dem Aushören der reinen Biertelbewegung, also mit den gehalteneren Noten des das Cantabile einleitenden Dominanten= Accordes einzutreten; da nun diese breite Bewegung in halben Taktnoten jest mit lebhafter Steigerung, namentlich auch ber Modulation, eine besondere Andauer erhält, so glaubte ich auch bie Bewegung bes Zeitmaafes, ohne befonbers hierauf aufmerkfam zu machen, bem Dirigenten um fo eber überlaffen zu tonnen, als ber Bortrag folder Stellen, wenn nur bem naturlichen Gefühle ber ausführenben Musiker nachgegeben wirb, gang von felbst zur Befeuerung bes Tempo's hinführt, worauf ich als erfahrener Dirigent auch fo ficher rechnete, bag ich nur bie Stelle zu bezeichnen für nöthig hielt, an welcher bas Beit= maak wieder zur ursprünglichen Anlage bes reinen 4/4 Taftes zurudfehrt, mas jebem musikalischen Gefühle burch ben neuen Hinzutritt ber Biertelbewegung in ben Barmoniefolgen nabe gelegt ift. In ber Konklufion bes Borfpieles tritt biefer breitere 4/4 Tatt ebenso erkenntlich mit der Wiederkehr jener oben angeführten, fraftig getragenen marschartigen Kanfare von Neuem ein, wozu nun auch die verdoppelte Bewegung bes figurativen Schmuckes hinzutritt, um bas Tempo gerade so abzuschließen, wie es begonnen hat. —

Dieses Borfpiel führte ich jum ersten Male in einem in Leipzig gegebenen Brivattonzerte auf, und es murbe, eben unter meiner perfönlichen Leitung, genau nach biefen hier aufgezeichneten Angaben, vom Orchefter fo vorzüglich gespielt, bag bas fehr kleine, fast nur aus auswärtigen Freunden meiner Musik bestehende, Auditorium lebhaft eine sofortige Wiederholung verlangte, welche von den Musikern, ba fie hierin gang mit ben Buborern übereinzustimmen schienen, mit freudiger Bereitwillige feit ausgeführt murbe. Der Ginbrud biervon ichien fich in einem so günstigen Sinne verbreitet zu haben, bag man es für gut fand, auch bem eigentlichen Leipziger Bublifum in einem Bemandhauskonzerte mein neues Vorfpiel zu Behör zu bringen. Berr Rapellmeifter Reinede, welcher ber Aufführung bes Studes unter meiner Leitung beigewohnt hatte, birigirte es biegmal, und bie gleichen Mufiter führten es unter feiner Leitung fo aus, bak es vom Bublifum ausgezischt werben konnte. Ob dieser Erfolg ber Bieberkeit ber hierbei Betheiligten allein zu verbanken mar, b. h. ob absichtliche Entstellung bazu führte, will ich nicht näher untersuchen, und zwar schon aus bem Grunde, weil mir die ganglich unverstellte Unfahigkeit unserer Dirigenten

gar zu einleuchtend bekannt ift: genug, von fehr eingeweihten Ohrenzeugen erfuhr ich, welchen Takt ber Herr Kapellmeifter zu meinem Borfpiele geschlagen hatte, und bamit wußte ich

genug.

Will nämlich ein folcher Dirigent seinem Lublikum ober feinem herrn Direttor u. f. w. nur beweisen, welche üble Bewandtniß es mit meinen "Meisterfingern" habe, so braucht er ihnen bloß das Borspiel dazu in berselben Weise vorzutaktiren, in welcher er gewohnt ift, Beethoven, Mozart und Bach au handhaben, und welche R. Schumann gar nicht übel bekommt, so hat ein Jeder sich leicht zu sagen, daß dieß ja eine recht unangenehme Mufit fei. Dente man fich nur ein fo lebendig und boch unendlich gartgegliebertes, fein empfindliches Wefen, wie ein von mir an diesem Vorspiele nachgewiesenes Tempo es ift, plötlich in das Brokruftesbett fold' eines klassischen Taktschlägers gebracht, um einen Begriff zu haben, wie es sich darin aus= nehmen muß! Da beißt es: "hier hinein legft bu bich; und was du zu lang bift, das hau' ich dir ab, und was zu turz, das ftred' ich dir aus!" Und nun wird Musik dazu gemacht, um ben Schmerzenschrei bes Gemarterten zu übertäuben! —

In solcher Weise ficher gebettet, lernte nun auch 3. B. bas Dresbener Publikum, das einst manches Lebenvolle von mir sich vorgeführt hörte, nicht nur dieses Vorspiel zu den "Meisterfingern", fondern, wie fich aus bem Folgenden schließen laffen wird, bas ganze Wert (fo weit es nicht von vornherein gestrichen mar) kennen. Um wieber mit technischer Genauigkeit zu reben, bestand das Verdienst des Dirigenten bierbei darin, daß er das von ihm vermuthete Haupttempo in stemmia-steifer Bier= vierteligkeit unverrückt über bas Ganze ausspannte, und für bieses Saupttempo eben bie breiteste Nüance besselben zur unveränderlichen Norm nahm. Hieraus nun ergab fich aber noch Kolgendes. Die Konklusion biefes Lorspieles, die Lereinigung ber beiben hauptthema's unter ber Mitwirkung eines ibealen Tempo andante alla breve, wie ich bieg zuvor näher bezeichnete, bient mir in ber Beise bes alt-popularen Refrain's gum finnig heiteren Abschluß bes ganzen Werkes: zu ber verschiebentlich erweiterten Behandlung biefer intenfiveren thematischen Rombination, welche ich bier gemiffermaken nur als Begleitung benute, lasse ich da Hank Sache seine gemüthlich ernste Lobrede

auf die "Meisterfinger", schließlich seine Trostesreime für die beutsche Kunft felbst fingen. Trot alles Ernftes bes Inhaltes follte diese Schluß-Apostrophe auf des Gemuth doch heiter beruhigend wirken, und eben diese Wirkung vertraute ich hauptsächlich bem Eindrucke jener gemüthlichen thematischen Rombination an, beren rhuthmische Bewegung erst gegen bas Ende, mit bem Eintritte bes Chores, einen breiteren, feierlicheren Charatter annehmen foll. Dit einer fehr bewußten Abficht, welche Jeder, ber mein fonftiges Wirten fennt, wohl begreifen wird, gehe ich hier auf jeden weiteren Sinn meiner bramatischen Arbeit mobimeislich nicht ein, und verweile, ber reinen naiven "Oper" zu Liebe, jett nur beim Dirigiren und Taktiren. Die bereits im Borfpiele ganglich unbeachtet gebliebene Röthigung zu einer bem Andante alla breve zuführenben Mobifikation eines anfänglich für marschmäßige Breite einer pomphaften Brozessionsmusit berechneten Tempo's, ward nun hier für ben Schlufgesang ber Oper, ber keinesweges unmittelbar mit jenem Marsche mehr zusammenhängt, ebenso wenig empfunden, und bas bort verfehlte Zeitmaaß marb hier zur binbenben Norm, welcher gemäß ber Dirigent im fteifften 4/4 Tatt ben lebenbig fühlenden Sanger bes Sans Sachs einspannte, um ihn unerbittlich zu zwingen, biefe Schluganrebe fo fteif und bolgern wie möglich abzusingen. Bon theilnehmenbster Seite murbe ich nun ersucht, für Dresden doch ja biesen Schluß aufzuopfern und "ftreichen" laffen zu wollen, weil er gar zu nieberbrudend wirte. Ich weigerte mich hiergegen. Balb verstummten bie Rlagen. Endlich erfuhr ich aber auch ben Grund hiervon: ber Berr Rapellmeister war nämlich für ben eigenfinnigen Komponisten ein= getreten, uud hatte (natürlich um bem Werke zu nüten) bie Schlufapostrophe aus eigenem fünftlerischem Ermeffen - "geftriden".

"Streichen! Streichen!" — bas ift nämlich die ultima ratio unserer Herren Kapellmeister; hierdurch bringen sie ihre Unsfähigkeit mit der ihnen unmöglichen richtigen Lösung der gestellten künstlerischen Aufgaben in ein unsehlbar glückliches Bershältniß. Sie denken da: "was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß"; und dem Publikum muß dies am Ende auch ganz recht sein. Es bleibt aber nur für mich zu überlegen, was ich von der Aufführung meines ganzen Werkes, welches so zwischen

einem im tiefsten Grunde verfehlten Alpha und Omega eingefoloffen ift, folleglich zu halten habe? Außerlich nimmt fich Alles fehr hübsch aus: ein ungemein erregtes Bublikum, zum Schluffe fogar lohnender Hervorruf des Kapellmeisters, zu welchem mein eigener Landesvater applaudirend an die Logenbrüstung zurückehrt. Nur nachträglich bie ungemein fatalen Berichte über ftattgehabte und immer neu eingeführte Rurzungen, Striche und Abanderungen, mahrend ich immer ben einen Ginbruck einer vollkommen unverfürzten, aber allerdings auch vollkommen korrekten Aufführung in Dünchen bagegen abzumägen habe, und somit unmöglich dazu gelangen kann, den Berstümmlern Recht zu geben. Diefer schlimmen Lage, an welcher gar nichts zu andern scheint, ba bie Allerwenigsten begreifen, um welches schwere übel es sich handelt, kommt nun allerdinas anbererfeits bas Gine zu Gilfe, nämlich bie fonberbar tröftliche Erkenntnik bessen, dak trot des unverständiasten Befassens mit bem Werte die mirtende Rraft beffelben boch nicht zu brechen ift, - biefe fatale Rraft ber Wirtung, vor welcher im Leipziger Konservatorium so eifrig gewarnt wird, und ber man nun zur Strafe selbst auf bem bestruktiven Wege nicht einmal beizukommen weiß! Muß dieß dem Autor um fo mehr als ein Wunder erscheinen, als er selbst es fürber nicht mehr über sich gewinnen tann, einer Aufführung seiner Werke, wie ber fürzlich in Dresben von feinen "Deifterfingern" ftattgefunbenen, beizuwohnen, fo zieht er munberlicher Beise boch aus ber bemährten, fast un= beareiflichen Wirkungsfähigkeit berfelben einen ihn eigenthumlich tröftenben Schluß auf bas Berhältniß ber gleichen birigirenden Musiker zu unserer großen klassischen Musik, beren stets neu erwärmendes Fortleben, trot ber verfummernben Pflege burch Jene, ibm jugleich hieran erft recht begreiflich wirb. Sie können so etwas nämlich nicht umbringen: und diese Uberzeugung icheint munberlicher Weise bem beutschen Genius zu einer Art tröftlichen Dogma's zu werben, bei bem er fich einerseits gläubig behaglich beruhigt, andererseits auf feine Weise für fich meiter schafft. .

Was nun aber von ben wunderlichen Dirigenten mit berühmten Namen, als Musiker betrachtet, zu halten sei, wäre noch zu fragen. Erwägt man ihre große Übereinstimmung unter sich in Allem, so möchte man fast auf die Annahme kommen, sie

verstünden boch am Ende bie Sache richtig, und, trot allem Anftof bes Gefühles bagegen, fei ihr Treiben boch vielleicht gar flaffifd. Die Annahme von ihrer Bortrefflichfeit fteht fo feft. baß bie ganze Musikburgerschaft Deutschlands gar nicht in bas minbeste Schwanten gerath, wer, wenn bie Nation sich einmal etwas vorspielen laffen will (wie etwa bei großen Mufikfesten) ben Tatt bazu ichlagen foll. Das tann nur herr hiller, berr Riet ober herr Lachner fein. Beethoven's hundertjähriger Geburtstag mare geradesmeges gar nicht zu feiern, wenn biefe brei Berren fich plotlich bie Banbe verstauchten. 3ch leiber tenne bagegen nicht Einen, bem ich mit Sicherheit ein einziges Tempo meiner Opern anvertrauen zu burfen glaubte, wenigstens keinen aus bem Generalstabe unserer Taktschläger-Armee. Die und da bin ich bagegen einmal auf einen armen Teufel getroffen, an bem ich wirkliches Geschick und Talent zum Dirigiren wahrnahm: biefe ichaben fich für ihr Fortkommen fogleich baburch, bag fie bie Unfähigfeit ber großen Berren Rapellmeifter nicht nur burchschauen, fonbern unvorsichtiger Beise auch bavon fprechen. Wer g. B. aus ben Orchesterstimmen bes "Kigaro", aus welchen folch' ein General mit besonderer Beibe — Gott weiß wie oft - die Oper spielen ließ, die übelften, ftets aber vom Chef unbemerkt gebliebenen Fehler auffindet, empfiehlt fich natürlich nicht. Diese begabten armen Tüchtigen verkommen eben, wie ihrer Zeit bie Reger.

Da bieß Alles so in der Ordnung ist und endlich auch bleibt, möchte man daher nur immer wieder nach der Bewandtsniß hiervon fragen. Bir sind im tiessten Grunde versucht, dar ran zu zweiseln, daß diese Herren wirkliche Musiker seinen denn offenbar zeigen sie gar kein musikalische Gesühl; aber sie hören wirklich sehr genau (nämlich mathematisch genau, wenn auch nicht idealisch: die Fatalität mit den falschen Orchesterstimmen begegnet immerhin nicht Jedem!); sie haben einen schaffen überblick, lesen und spielen vom Blatte (wenigstens sehr Biele unter ihnen); kurz, sie erweisen sich als wahre Leute vom Fach; auch ist ihre Bildung — tros Allem — von der Beschaffenheit, wie man sie eben doch nur einem Musiker hingehen lassen kann, so daß, wollte man diesen an ihnen leugnen, nichts übrig bliebe, am wenigsten etwa ein geistvoller Mensch. Nein, in! Babrhaftia, sie sind Musiker, und sehr tüchtige Musiker,

bie rein Alles, mas zur Mufit gehört, wiffen und können. Und nun? Soll es an das Mufiziren geben, so werfen fie Araut und Rüben burch einander, und fühlen fich in nichts ficher, als etwa in "Emig, felig", ober, wenn es hoch tommt: "Gott Zebaot!" Gewiß macht fie von unserer großen Musik nur eben Das gerabe konfus, was biefe groß macht, und was allerbings mit Wortbegriffen sich ebenso wenig leicht ausbrückt, als burch Rahlen. Aber biek bleibt boch wieder Mufik, und nur Mufik? Bober kommt nun diese Trockenheit, Dieser Frost, Diese vollständige Unfähigkeit vor der Mufik überhaupt aufzuthauen. irgend einen Arger, einen scheelsuchtigen Rummer, ober eine vermeintliche eigene Ibee zu vergeffen? - Sollte uns Mogart burch feine enorme Begabung für Arithmetit hier etwas erklären können? Es scheint, daß in ihm, beffen Nerven andererseits fo überzart empfindlich gegen Diston maren, beffen Berg von fo überwallender Gute fclug, die idealen Extreme der Mufit fich gang unmittelbar berührten, und eben zu einem fo mundervollen Gemeinwesen fich erganzten. Beethoven's naive Art, fich für bas Abbiren zu behelfen, ist bagegen ebenfalls bekannt genug geworden; arithmetische Probleme traten gewiß nie in irgend eine bentbare Beziehung zu seinem Musikentwerfen. Zu Mozart gehalten, erscheint er als ein monstrum per excessum nach ber Seite ber Senfibilität bin, welche, burch ein intellektuales Gegengewicht von der Seite der Arithmetik her nicht fixirt, nur durch eine abnorm fräftige, bis zur Rauheit robufte Konstitution por frühzeitigem Untergange geschütt, als lebensfähig zu begreifen war. An feiner Mufit ift auch nichts mehr burch Rablen zu meffen, mahrend fich bei Mozart (wie wir dieß auch in den voranstehenden Untersuchungen berührten) manches bis gur Banalität Regelmäßige aus ber naiven Mischung jener beiben Er= treme der mufitalischen Wahrnehmung erklären läßt. Die Dusiker unserer gegenwärtigen Betrachtung erscheinen bagegen als Monstruositäten nach ber Seite ber reinen musikalischen Arithmetit hin, welche baber auch, im Gegenfate ju bem Beethoven's schen Naturell, mit einer ganz ordinären Nervenorganisation recht aut und lange auskommen. Sollten baber unsere berühmten und unberühmten herren Dirigenten nur im Zeichen ber Zahl für bie Mufit geboren fein, fo mare eifrig zu munichen, bag es irgend einer neuen Soule gelange, bas richtige Tempo unferer Musik ihnen nach der Regula-de-tri zu erklären; auf dem eins sachen Wege des musikalischen Gefühles ihnen dieß beizubringen, dürfte wohl zu bezweiseln bleiden; weßhalb ich hier mich nun

auch als zum Schluß gelangt betrachte.

Dagegen steht noch zu hoffen, daß die Schule, die ich foeben als fehr munichenswerth bezeichnete, wirklich im Anzuge ift. Wie ich erfahre, ift unter ben Aufpizien ber koniglichen Atabemie ber Künste und Wiffenschaften in Berlin eine "Sochfoule ber Musit" gegründet, und bie oberfte Leitung berfelben bem berühmten Bioliniften, Berrn Joachim bereits anvertraut worden. Eine solche Schule ohne Herrn Roachim zu begründen, mo bieser zu gewinnen mar, hatte jedenfalls als bebenklicher Fehler erscheinen muffen. Was mich für Diesen hoffnungsvoll einnimmt, ift, daß Allem nach, was ich über fein Spiel erfahren habe, biefer Birtuos genau ben Bortrag tennt und felbit ausübt, welchen ich für unfere große Dufit forbere; somit bient er mir, neben Lifat und ben au feiner Schule Behörigen, als einziger sonst mir bekannt gewordener Musiker, auf welchen ich für meine obigen Behauptungen als Beweis und Beispiel hinmeisen fann. Es ist hierbei aleicailtia, ob es herrn Joachim, wie ich andererseits erfahre, verdrieglich ift, in biefen Rusammenhang gestellt zu merben; benn für bas, mas wir wirklich konnen, kommt es folieflich nicht in Betracht, mas mir porgeben, sonbern mas mahr ift. Dunkt es herrn Roachim nütlich, vorzugeben, er habe seinen Vortrag im Umgange mit Herrn Hiller ober R. Schumann fo fcon ausgebilbet, fo fann dies auf sich beruhen, vorausgesett daß er nur immer so spielt. baß man baraus ben guten Erfolg eines mehrjährigen ver-trauten Umganges mit Lifst erkennt. Auch bas bunkt mich vortheilhaft, daß man bei bem Gebanken an eine "Sochschule für Mufit" fogleich ben Blid auf einen ausgezeichneten Runftler bes Bortrages geworfen hat: wenn ich heute einem Theater-Rapellmeister beareiflich zu machen hätte, wie er etwas zu birigiren habe, so wurde ich ihn immer noch lieber an Frau Lucca, als an den verstorbenen Cantor Hauptmann in Leivzia, selbst wenn diefer noch lebte, verweisen. Ich treffe in diesem Buntte mit bem naivsten Bublifum, und felbst mit bem Geschmade unserer vornehmen Opernfreunde zusammen, indem ich mich an Denjenigen halte, ber etwas von sich giebt, und von dem wirk=

lich etwas und zu Dhr und Empfindung bringt. Bebenklich murbe es mir aber bennoch erscheinen, wenn ich Berrn Joachim, in ber Sobe auf bem curulischen Seffel ber Atabemie, fo gang nur mit ber Beige allein in ber Sand gewahren follte, ba es mir überhaupt mit ben Geigern so geht, wie Mephistopheles mit ben "Schönen", welche er fich "ein für alle Mal im Blural" benkt. Der Taktstod foll ihm nicht recht parirt haben; auch bas Romponiren scheint ihn mehr verbittert, als Andere erfreut zu haben. Wie nun die "Bochschule" allein vom Sochstuhle bes Borgeigers aus zu birigiren fein foll, will mir nicht recht zu Sinn. Sofrates wenigstens mar nicht ber Meinung, bag Themiftofles, Rimon und Perifles, weil fie ausgezeichnete Feldherren und Rebner maren, auch ben Staat zu feinem gludlichen Gebeihen zu leiten im Stande gemefen maren; benn leiber tonnte er an ihren Erfolgen nachweisen, bag biefes Staatregieren ihnen felbst sehr übel bekam. Doch ist diest vielleicht bei ber Musit anders. — Nur Gines macht mich wieder bedenklich. Man fagt mir, bag Berr Joachim, beffen Freund 3. Brahms alles Bute für fich aus einer Rudfehr gur Schubert'ichen Liebermelobie verhoffe, feinerseits einen neuen Deffias für bie Musit überhaupt erwarte. Diese Erwartung follte er füglich boch Denjenigen überlaffen, welche ibn jum Sochschulmeifter machten? Ich bagegen rufe ihm zu: Frisch baran! Sollte es ibm felbft begegnen, ber Deffias zu fein, wenigstens burfte er bann hoffen, von ben Ruben nicht gefreuzigt zu werden! -

## Drei Gedichte.

I.

### Rheingold.

Spielt nur, ihr Nebelzwerge, mit dem Ringe, wohl dien' er euch zu eurer Thorheit Sold; boch habet Acht: euch wird der Reif zur Schlinge; ihr kennt den Fluch: seht, ob er Schächern hold! Der Fluch, er will, daß nie das Werk gelinge, als dem, der furchtlos wahrt des Rheines Gold; boch euer ängstlich Spiel mit Leim und Pappe bedeckt gar bald des Riblung's Rebelkappe!

Π.

## Bei der Vollendung des "Siegfried".

Sie ist erweckt, die lang' in Schlaf verloren, erfüllt ist nun des Gottes stummer Rath: den sie geliebt, noch ehe er geboren, den sie beschirmt, noch eh' an's Licht er trat, um den sie Straf' und Göttergrimm erkoren, der nun als kühner Wecker ihr genaht: zu ihr ward auf den Fels er hingetrieben, der nur erwuchs, weil sie ihn sollte lieben.

Ein Bunder! Doch kaum wunderbar zu nennen, daß hier ein Knab' zu Jünglingskraft gereift: der mochte muthig durch die Wälder rennen, ihm nütt' es, wenn der Jahre Rad sich schweift. Als größ'res Wunder muß ich dieß erkennen, wenn Mannes Bollkraft schon das Rad bestreift, daß Dem die Jahre dann die Kräfte stärken zu seiner Jugend unerfüllten Werken.

Und diese That ift Deinem Freund gelungen: was eilf der Jahr' in stummen Schlaf er schloß, das hat er nun zum Leben wach gesungen, der hold Erweckten ein't sich der Genoß. Und doch, wie wär' dieß Wecklied je erklungen, wenn Deiner Jugend Blüthe mir nicht sproß? Mich mahnt der Tag, an dem ich Dir es sende, daß gänzlich sich zu Dir das Wunder wende.

#### III.

## Bum 25. August 1870.

Desprochen ist das Königswort, bem Deutschland neu erstanden, ber Bölker edler Ruhmeshort befreit aus schmähl'chen Banden; was nie gelang der Klugen Rath, das schuf ein Königswort zur That: in allen deutschen Landen das Wort nun tönet fort und fort.

Und ich verstand den tiefen Sinn wie Keiner ihn ermessen; schuf es dem Volke Sieg'sgewinn, mir gab das Wort Vergessen: vergraden durft' ich manchen Schmerz, der lange mir genagt das Herz, das Leid, das mich besessen, blickt' ich auf Deutschlands Schmach dahin. Der Sinn, ber in bem Worte lag,
war Dir auch unverborgen:
ber treu bes eblen Hortes pflag,
er theilte meine Sorgen.
Bon Wotan bangend ausgesandt,
sein Rabe gute Kund' ihm fand:
es strahlt ber Menschbeit Morgen;
nun bämm're auf, bu Göttertag!

# Gegenüberstellung der Beitenzahlen der ersten und zweiten Auflage des achten Bandes.

(Die angegebenen Seitenzahlen ber ersten Auflage entsprechen ben bez. Seitenanfängen.)

| I.          | п.   | I.  | п.          | I.          | II.         | ı.   | II.          | I.   | п.   | I.            | II.  |
|-------------|------|-----|-------------|-------------|-------------|------|--------------|------|------|---------------|------|
| I.          | I.   | 25. | 18.         | 53.         | 39.         | 81.  | 61.          | 109. | 83.  | 137.          | 106. |
| ΙΪ.         | ΙÏ.  | 26. | <b>1</b> 9. | <b>54</b> . | <b>4</b> 0. | 82.  | 62.          | 110. | 84.  | 138.          | 107. |
| III.        | III. | 27. | 20.         | 55.         | 41.         | 83.  | 63.          | 111. | 85.  | 139.          | 108. |
| IV.         | IV.  | 28. | 21.         | 56.         | 41.         | 84.  | 63.          | 112. | 86.  | 140.          | 109. |
| 1.          | 1.   | 29. | 22.         | 57.         | 42.         | 85.  | 64.          | 113. | 87.  | 141.          | 110. |
| 2.          | 1.   | 30. | 23.         | 58.         | 43.         | 86.  | 65.          | 114. | 88.  | 142.          | 111. |
| 3.          | 2.   | 31. | 24.         | 59.         | 44.         | 87.  | 66.          | 115. | 89.  | 143.          | 112. |
| 4.          | 2.   | 32. | 25.         | 60.         | <b>4</b> 5. | 88.  | 67.          | 116. | 89.  | 144.          | 113. |
| 5.          | 3.   | 33. | 25.         | 61.         | <b>45</b> . | 89.  | 67.          | 117. | 90.  | 145.          | 113. |
| 6.          | 3.   | 34. | 26.         | 62.         | <b>4</b> 6. | 90.  | 68.          | 118. | 91.  | 146.          | 114. |
| 7.          | 3.   | 35. | 27.         | 63.         | 47.         | 91.  | 69.          | 119. | 92.  | 147.          | 115. |
| 8.          | 3.   | 36. | 28.         | <b>64</b> . | <b>4</b> 8. | 92.  | 70.          | 120. | 93.  | 148.          | 116. |
| 9.          | 4.   | 37. | 29.         | 65.         | 48.         | 93.  | 70.          | 121. | 94.  | 149.          | 117. |
| 10.         | 5.   | 38. | 29.         | 66.         | <b>49</b> . | 94.  | 71.          | 122. | 94.  | 150.          | 118. |
| 11.         | 6.   | 39. | 30.         | 67.         | 50.         | 95.  | 72.          | 123. | 95.  | 151.          | 119. |
| 12.         | 7.   | 40. | 30.         | 68.         | 51.         | 96.  | 73.          | 124. | 96.  | 152.          | 120. |
| 13.         | 8.   | 41. | <b>30</b> . | 69.         | <b>52</b> . | 97.  | 74.          | 125. | 97.  | 153.          | 120. |
| 14.         | 9.   | 42. | <b>3</b> 0. | 70.         | <b>5</b> 3. | 98.  | <b>75.</b>   | 126. | 97.  | 154.          | 121. |
| 15.         | 10.  | 43. | 31.         | 71.         | <b>53</b> . | 99.  | 76.          | 127. | 98.  | 155.          | 122. |
| 16.         | 11.  | 44. | 32.         | 72.         | <b>54</b> . | 100. | <b>76.</b>   | 128. | 99.  | 156.          | 123. |
| 17.         | 11.  | 45. | 33.         | 73.         | <b>54.</b>  | 101. | 77.          | 129. | 100. | 157.          | 124. |
| 18.         | 12.  | 46. | 34.         | 74.         | <b>55.</b>  | 102. | 78.          | 130. | 101. | 158.          | 124. |
| 19.         | 13.  | 47. | <b>35</b> . | <i>7</i> 5. | <b>56</b> . | 103. | <b>79</b> .  | 131. | 101. | 159.          | 125. |
| 20.         | 14.  | 48. | <b>35</b> . | 76.         | 57.         | 104. | <b>.8</b> 0. | 132. | 102. | 160.          | 125. |
| 21.         | 15.  | 49. | 36.         | 77.         | 58.         | 105. | 81.          | 133. | 103. | 161.          | 125. |
| 22.         | 16.  | 50. | 37.         | <u>78.</u>  | 59.         | 106. | 81.          | 134. | 104. | 162.          | 126. |
| 23.         | 17.  | 51. | 38.         | 79.         | <b>59</b> . | 107. | 82.          | 135. | 105. | 163.          | 126. |
| <b>24</b> . | 17.  | 52. | 39.         | 80.         | 60.         | 108. | 83.          | 136. | 106. | 16 <b>4</b> . | 127. |

| I.           | и.           | I.   | II.  | I.   | п.   | I.   | II.          | I.           | п.           | I.           | II.          |
|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 165.         | 128.         | 207. | 166. | 249. | 198. | 291. | 232.         | 333          | 266          | 375.         | 305.         |
| 166.         | 129.         | 208. | 167. | 250. | 199. | 292. | 233.         | 334.         | 267.         | 376.         | 305.         |
| 167.         | 130.         | 209. | 168. | 251. | 200. | 293. | 233.         |              |              | 377.         | 307.         |
| 168.         | 131.         | 210. | 169. | 252. | 200. | 294. |              | 336.         | 269.         | 378.         | 307.         |
| 169.         | 132.         | 211. | 169. | 253. | 200. | 295. | 235.         |              |              | 379.         | 308.         |
| 170.         | 133.         | 212. | 170. | 254. | 200. | 296. | 236.         | 338.         | 271.         | 380.         | 309.         |
| 171.         | 134.         | 213. | 171. | 255. | 201. | 297. | 237.         | <b>3</b> 39. |              | 381.         | 310.         |
| 172.         | 134.         | 214. | 172. | 256. | 202. | 298. | 238.         | 340.         | 273.         | 382.         | 311.         |
| 173.         | 135.         | 215. | 173. | 257. | 203. | 299. | 238.         | 341.         | 273.         | 383.         | <b>312</b> . |
| 174.         | 136.         | 216. | 174. | 258. | 204. | 300. | 239.         |              | 274.         | 384.         | 313.         |
| 175.         | 137.         | 217. | 174. | 259. | 205. | 301. | 240.         | 343.         | 275.         | 385.         | 314.         |
| 176.         | 138.         | 218. | 175. | 260. | 205. | 302. | 241.         |              | 276.         | 386.         | 315.         |
| 177.         | 139.         | 219. | 176. | 261. | 206. | 303. | 242.         | 345.         | 277.         |              | 316.         |
| 178.         | 140.         | 220. | 176  | 262. | 207. | 304. | 243.         | 346.         | 278.         | 388.         | 316.         |
| 179.         | 141.         | 221. | 177. | 263. | 203. | 305. | 243.         | 347.         |              | 389.         | 317.         |
| 180.         | 142.         | 222. | 177. | 264. | 209. | 306. | 244          | 348.         | 280.         | 390.         | 318.         |
| 181.         | <b>143</b> . | 223. | 177. | 265. | 210. | 307. | 245.         | 349.         | 281.         | 391.         | 319.         |
| 182.         | 144.         | 224. | 178. | 266. | 210. | 308. | 246.         | 350.         | 282.         | 392.         | 320.         |
| 183.         | <b>144</b> . | 225. | 178. | 267. | 211. | 309. | 247.         | 351.         |              | 393.         | 321.         |
| 184.         | 145.         | 226. | 179. | 268. | 212. | 310. | 248          | 352.         | 283.         | 394.         | 322.         |
| 185.         | 146.         | 227. | 180. | 269. | 213. | 311. | 249.         | 353.         | 284.         | 395.         | <b>323</b> . |
| 186.         | 147.         | 228. | 181. | 270. | 213. | 312. |              | 354.         | 285.         | 396.         | 324.         |
| 187.         | <b>148</b> . | 229. | 182. | 271. | 214. | 313. | 251.         | 355.         | 286.         | 397.         | 325.         |
| 188.         | 149.         | 230. | 183. | 272. | 215. | 314. | 252.         | 356.         | 287.         | 398.         | 325.         |
| 189.         | <b>15</b> 0. | 231. | 184. | 273. | 216. | 315. | 252.         | 357.         | 288.         | 399.         | <b>326</b> . |
| 190.         | 151.         | 232. | 185. | 274. | 217. | 316. | 254.         | 358.         | 289.         | 400.         | <b>327</b> . |
| 191.         | 152.         | 233. | 186. | 275. | 218. | 317. | <b>254</b> . | 359.         |              | 401.         | 328.         |
| 192.         |              | 234. | 187. | 276. | 219. | 318. |              | 360.         |              | 402.         | 329.         |
| <b>19</b> 3. | <b>15</b> 3. | 235. | 187. | 277. | 220. | 319. | 256.         |              |              | 403.         | 330.         |
| 194.         | 154.         | 236. | 188. | 278. | 220. | 320. | 257.         | 362          | 292.         | 404.         | <b>3</b> 31. |
| 195.         | 155.         | 237. | 189. | 279. | 221. | 321. | <b>258</b> . | 363.         | 293.         | 405.         | 332.         |
| 196.         | 156.         | 238. | 190. | 280. | 222. | 322. | 259.         | 364.         | 294.         | 406.         | 333.         |
| 197.         | 157.         | 239. | 191. | 281. | 223. | 323. | 260.         | 365.         | 295          | 407.         | 334.         |
| 198.         | 158.         | 240. | 192. | 282. | 224. | 324. | റഹ           | 366.         | 296.         | 408.         | 335.         |
| 199.         | 159.         | 241. | 193. | 283. | 225. | 325. | 201.         | 367.         | 297.         | 409.         | 336.         |
| 200.         | 160.         | 242. | 194. | 284. | 226. | 326. | 261.         | 368.         | വെ           | 410          | 337.         |
| 201.         | 160.         |      | 195. | 285. | 226. | 327. | 261.         | 369.         | <b>29</b> 9. | 411.         | 338.         |
| 202.         | 161.         | 244. | 195. | 286. | 227. | 328. | 262.         | 370.         | 300.         | 411.<br>412. | 338.         |
| 203.         | 162.         | 245. | 195. | 287. | 228. | 329. | 263.         | 371.         | 301.         | 413.         | 338.         |
| 204.         | 163.         | 246. | 195. | 288. | 229. | 330. | 263.         | <b>37</b> 2. |              | 414.         | 338.         |
| 205.         |              | 247. | 196. | 289. | 230. | 331. | 264.         | 373.         |              | 415.         | 339.         |
| 206.         | 165.         | 248. | 197. | 290. | 231. | 332. | 265.         | 374.         | 301.         | 416.         | 340.         |





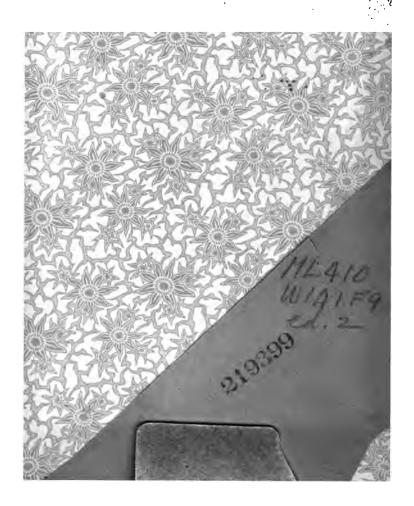

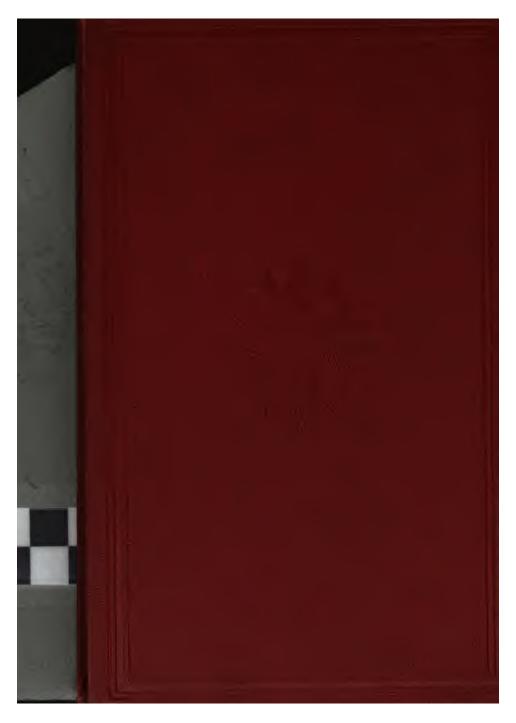